

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Lese-Institut
für deutsche, französ., engl.
u. italien. Literatur

yon gl. Stülpnagel, Leipzigerstr. 48, I. Etage (im Concerthaus.)



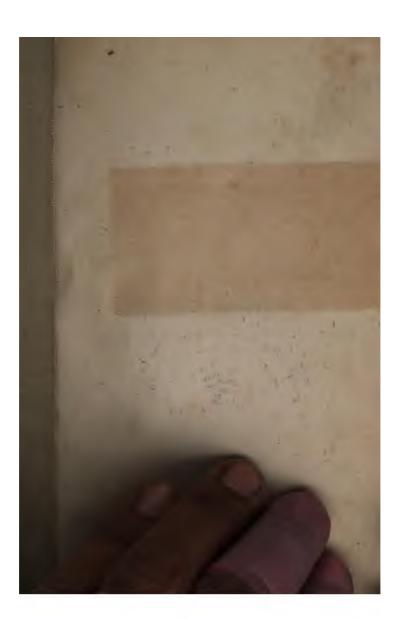

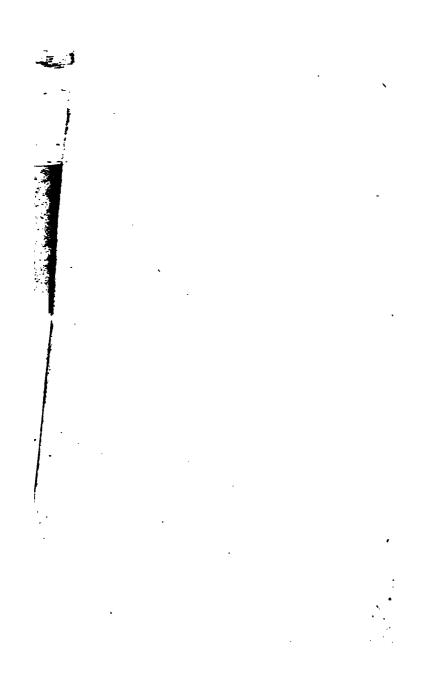

# Aus dem Kaiserstaat.

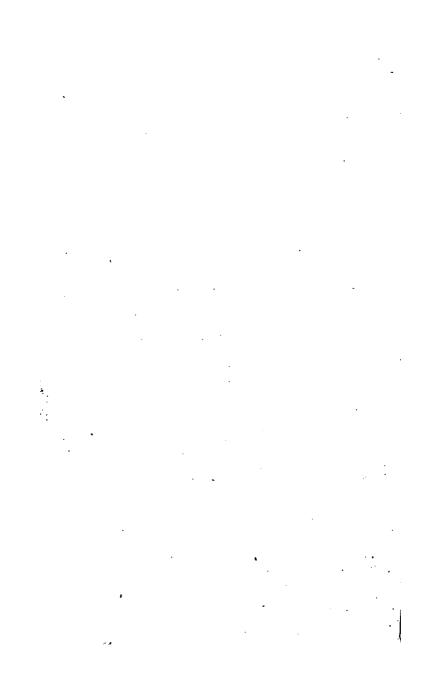

# 17000

# Aus dem Kaiserstaat.

### Schilderungen ans dem Dolksleben

in

Ungarn, Böhmen, Mahren, Gberöfterreich, Cyrol und Wien.

Bon

Beinrich Proble.

Wien.

Berlag von Carl Gerold.

1849.

THE

DB 30

Drud von Carl Gerold und Gobn.

## An eine Dame in Frankfurt a. M.

rin, schon seit einiger Zeit freundlich erwartetes Buch kommt zu Ihnen von der Donau an den Main. Dieselbe Richtung, denselben Weg hat oft die Sehnsucht des Verfassers aus Destreich genommen, und gern rasteten seine Gedanken an den langen Winterabenden in Franksurt am Herde des biederen Abgeordneten von Halle. Wenn dann Duncker aus der Paulskirche nach Hause kam, zumal um die Weihnachtszeit, wo man die Lösung der deutschen Kaissersque so nahe bevorstehend dachte, dann war es mir wohl, als müsse ich ihm die Taschen nach Scepter und Reichsapsel durchsuchen; die Professoren, so hatte ich oftmals hier spotten hören, trügen diese Dinge zur Christbescherung für des deutsche Volk

DB 30

Drud von Carl Gerold und Gobn.

### An eine Dame in Frankfurt a. M.

rin, schon seit einiger Zeit freundlich erwartetes Buch kommt zu Ihnen von der Donau an den Main. Dieselbe Richtung, denselben Weg hat oft die Sehnsucht des Versassers aus Destreich genommen, und gern rasteten seine Gedanken an den langen Winterabenden in Franksurt am Herde des biederen Abgeordneten von Halle. Wenn dann Dun ker aus der Paulskirche nach Hause kam, zumal um die Weihnachtszeit, wo man die Lösung der deutschen Kaisserfrage so nahe bevorstehend dachte, dann war es mir wohl, als müsse ich ihm die Taschen nach Scepter und Reichsapsel durchsuchen; die Prosessoren, so hatte ich oftmals hier spotten hören, trügen diese Dinge zur Christbescherung für das deutsche Bolk

in der Tasche. Trot solchen Gespöttes aber gehen die deutschen Gedanken der Jugend in Destreich immer wieder auf die Wanderschaft nach Franksurt und Deutschland. Damit ist freilich die östreichische Frage nicht gelöst. Aber ich mag dieses Buch nicht in die Welt senden, ohne in demselben diese Richtung anzudeuten und den Hut nach Deutschland hinüberzuschwenken.

Bald werde ich selbst wieder da "draußen" sein, und ich mache heute noch einmal einen Gang durch die Strafen der Raiserstadt. Welch heiteres Benie-Ben deutet hier Alles an! "Maroni, wie in Italien," lefen wir dort, "Grinzinger Beurigen, 48 Rreuger die Mag," dort an einem niedrigen Sause, und werfen einen dankenden Blid zum heitern blauen himmel hinauf, daß im schönen Destreich, wie man es mit Recht nennt, auch der Armere fich mit föstli= chem Beine das Berg laben fann. "Better, ichaffen's a Rarpfen?" ruft es von allen Seiten, wie wir über den Fischmarkt gehen, wohl hundert ner= vige Urme greifen in die fühlen Wannen, und bald glangt die noch frische, funtelnde Faftenspeife überall por unferm Gefichte zum Zeichen, daß man auch an einem Kasttage bier nicht verhungern wird. — Das ift ein Leben! D, Wien!

Wer jest nach Wien fame, und, ohne fich sonderlich um die Stimmung der Menschen zu kummern, durch die Strafen schritte, der wurde vielleicht nur wenig ahnen von dem, mas wir in letter Zeit Gro-Bes und Kurchtbares erlebten, und mas uns niemals aus dem Gedächtniffe verschwinden fann. Noch dauerte innerhalb der Stadt felbst der Belagerungs= zustand, da wurde ihr derfelbe von außen auf Meue durch die Wafferfluthen erklart, und man hörte das Bolf in Wien flagen: die Donau sei ärger als die Sereschaner, denn diese hatten doch angeflopft, wenn fie ungebeten zu einem Burger in die Stube gekommen seien. Rulett aber tam der Sturm, ber Mensch fand im innersten Beiligthum seines Saufes keine Ruhe mehr, die Gebäude ichienen lebendig ju werden: das war ein trokiges Deffnen und Zuschlagen der Thuren, die Dacher wohl gar wurden von unfichtbarer Sand abgehoben, wie in jenem Rais mund'ichen Stude, wo ploglich aus dem Dache eines Hauses und überall Gespenster herausschauten. Das Alles mußte der gemuthliche Wiener erleben! Gine fleine enge Straße, in der die Ziegel auf den Da= chern besonders unheimlich flapperten, mar aus Vorficht von der Polizei durch Barrifaden abgesperrt. Sie gehörte dem Sturm!

Benden wir von diesen Naturerscheinungen den Blick zur Betrachtung jener großartig-merkwürdigen, der Geschichte des Jahres 1848 angehörenden Begebenheiten, deren Ausgang insbesondere der zweite Abschnitt dieses Buches schildert, so kann hier, wo wir das Gebiet menschlicher Selbstbestimmung aufsuchen, sogleich die ganze Kette der Ereignisse, welche sich vom März bis October vor uns ausdehnt, nach einer gewissen Seite hin, zumal dem Fernstehenden, wie ein psychologisches Räthsel erscheinen. Es wäre thöricht, dieses hier so in der Kürze lösen zu wollen.

Indessen Manches erklärt sich schon aus der größeren Frische und Unmittelbarkeit, durch welche Destreich sich bekanntlich von jeher von dem übrigen Deutschland unterschieden hat. Hier geht Alles gleich in Fleisch und Blut über, und kaum existirt etwas, so greist es auch schon auf Wirksamste in die Kette der zeitgeschichtlichen Erscheinungen ein. So war es seit dem März namentlich mit der Idee der Bolksbewassnung. In Destreich weiß man nichts von den Spöttereien auf die Bürgerwehr (hier Nationalgarde genannt), in denen leider der preußische Wiß sobald Veranlassung hatte sich zu erschöpfen. Ein so frischer Menschenschlag, wie der hiesige, fand sich auch in das Wassenhandwerk bald hinein. Und

wenn man in Deutschland zu der Zeit, als die Jugend zuerst lebhaft von dem Gedanken an die Einsheit des Baterlandes sich durchdrungen zeigte, nur sah, wie sie in verwickelten Umtrieben sich vergeblich bemühte, das Heft der Gewalt an sich zu reißen, um ihre Pläne durchzusühren, so hat dagegen Destreich in der Periode seiner Entwicklung, wo es zuerst den schönen Traum von Deutschlands Einheit recht lebhaft träumte, uns in der That das, wenn auch kurze und höchst bedenkliche, doch immerhin für den Zuschauer prächtige Schauspiel einer Studentensherrschaft gegeben.

Auf der andern Seite aber war Alles, was für den Augenblick keine volle Lebenskraft hatte, was (ich bediene mich absichtlich eines sehr weitbaufchigen Ausdruckes) nicht zeitgemäß war, hier in Wien auch durchaus nicht im Stande eine Zeitlang ein halbes Dasein zu fristen. Besonders merkwürdig ist mir in dieser Hinsicht immer das Schicksal vorgekommen, das der Versuch hatte, die in Verlin so berühmt gewordenen Constabler, welche troß alledem und alledem dort zulest doch Wurzel gefaßt haben, in anderer Beise auch hier einzusühren. Einige Mänere aus den höchsten Ständen unternahmen es im vorigen Sommer, als Constabler das Ansehen des

Befetes zu ftuten. Giner derfelben, ein alter, vornehmer, allgemein geachteter, reicher Berr ging, durchdrungen von feinem erhabenen Beruf, mit zu= geknöpftem Oberrod über die Strage. Er traf auch bald auf einen fleinen Strakenframall, trat beran, fnöpfte den Rod auf, jog ein weißes Stabchen hervor und legte es einem der Radelsführer gang fanft auf die Schulter. Alles faunte über diese englische Recheit; man nahm den vornehmen herrn mit dem weißen Stabden fogleich fest und war anfangs nur darüber unschlüffig, ob man ihn in's Gefängniß oder in's Frrenhaus bringen solle. Noch schlimmer erging es einem andern Biener Conftabler, einem Grafen von Geburt. Den stattlichen, für Gesetz und Ordnung erglühenden jungen Mann hatte ein Minifter fich zu seinem beständigen Begleiter ausgewählt. Bald aber mußte er aus diefer Stellung über Bals und Ropf flieben, und mit einem jungen Beibe, die im Bochenbette lag, die Stadt verlaffen. später in Wien einmal dringende Geschäfte hatte, tannte er zum Glud einen meiner Freunde, der Profeffor am Musikconservatorium ift; dieser hatte einen Better im Sicherheitsausschuß, dieser empfahl ihn einem Mitgliede des Studentencomité's, und der Student bewilligte dem gräflichen Freunde der ge=

setzlichen Ordnungen einen Aufenthalt von vierzehn Tagen . . . Ach, Madame, so war Bien im Jahre 1848! —

Wollen Sie mir nun noch ein Wort über diefes Buch selbst gestatten? Es soll damit Ihrem scharfen und geistwollen Urtheile keineswegs vorgegriffen werden.

Der bescheidene Theil der deutschen Literatur, dem dieses Buch angehört, Diejenige Gattung der Reiseliteratur, welche mehr der Unterhaltung als der Belehrung dient, hat, wie mir scheint, in neuerer Zeit in der Form einen nicht unbeträchtlichen Fortschritt gemacht. Gin Mann, der, in Böhmen gewählt; jest auch in der Baulsfirche fist, bat im Berlaufe seiner literarischen Thatigkeit diese Ent= widelung am Reinsten dargestellt. Es begleitet den Autor jest nicht mehr auf der Wanderschaft jene unbändige, hüpfende Phantafie, welche ihm bald weit voransprang durch die grünen Felder, bald weit hinter ihn zurudeilte; es gilt nur noch die Betrachtung und die schöne Darbietung des Angestaun= ten und Erlebten. Die Reiseliteratur ift in gewissem Sinne ernfter geworden, wenn auch feineswegs blind für die Schönheit und Beiterfeit der Erde. Die Anfänge eines großartigen öffentlichen Lebens

haben hier rafch ihre Birfungen geaußert. Es gilt nichts mehr die Berson des Autors mit ihren antiquirten Späßen. Die Frivolität ift verschwunden. Bo find sie hin, die commis voyageurs, welche noch noch vor Aurzem bei allen seinen Reisen neben dem Touristen sagen? Er schreitet jest dabin durch Bruppen politisch erregter Männer und ift mehr und mehr in den Dienst der Zeitgeschichte eingetreten. Selbst das landschaftliche Element, diese bedeutende Errungenschaft moderner Kunft und Literatur, tann in den neueren Reisewerken feine einfeitig vorwiegende Geltung mehr beansvruchen. Gogar auf der stillen Banderung durch herrliches Bebirge, - mogen die Blätter von den Baumen rauschend fallen, mogen die Zweige wieder grunen: das Edelfte und Sochfte und der Betrachtung Burdiafte bleibt auch inmitten der freien Natur immer er, un= fer Bruder, der Menfch!

Unsere Reiseliteratur war in neuerer Zeit vorzugsweise in den Händen der sogenannten Demagozen, denen Verfolgung und Verbannung reichlich Gelegenheit gaben, sich diesen Planeten zu beschauen und vieler Menschen Städte und Gewohnheiten zu sehen. Reuerdings in das Vaterland zurückgekehrt, scheinen sie mehr oder weniger zu den politisch Be-

friedigten zu gehören. Bon ihnen vielleicht stammt jener Bug des Ernftes, ja, der Schwermuth, von ibnen auch eine gewisse Mäßigung und eine gewisse Beschränfung auf wenige große Grundideen, welche wir an den politischen Ansichten der meisten neuern Touristen bemerken. In allerneuester Zeit muß auch die Erfahrung, daß aller Orten die gedankenlose Menge, bald mittelbar, bald unmittelbar einer neuen Anechtung des Menschengeschlechtes in die Bande arbeitet, das Berg zur Mäßigung und zum Unschluß an jene Gemeine von Gebildeten ftimmen, welche von den Errungenschaften der Neuzeit zu ret= ten sucht, mas noch zu retten ift. Was mich betrifft, fo werde ich mich gludlich schäpen, wenn Sie finden, daß ich hinter dem bezeichneten Fortschritte dieser Battung der Literatur nicht zurudgeblieben bin. Ein Umstand gibt mir den Muth dieß zu hoffen: unwillfürlich nämlich hat fich immer mein Auge dem Volksleben zugewendet, wodurch vielleicht ein Glement der Objectivität in diese Sfizzen gekommen ift, das an und für fich der Darftellungsweise des Verfaffers mohl nur zu fehr mangelt.

Mein erster Aufenthalt in Destreich umfaßte den Herbst des Jahres 1847. Er war eine stille Ban-

derung durch ansehnliche Länderstrecken des Kaiserstraats, die einen tiesen Eindruck zurückließ. Jum zweiten Male reiste ich, durch zwei von mir hochverehrte Männer dazu veranlaßt, ansangs October vorigen Jahres hieher. Besche Beränderung in einem einzigen Jahre! Besche Thätigseit, welches Streben bei den Einzelnen wie bei den Nationen! Besches Durcheinanderirren, welches Hüsselchen! Freund Schmidt, den Sie ja kennen, begegnete mir eines Tages, das Haupt voll Sorgen, als Führer der sächssischen Nationaldeputation aus Siebenbürgen. Mancher aber, mit dem ich in Ungarn vor einem Jahre traulich beim Glase gesessen hatte, baute dort jest Schanzen, oder commandirte kleine Festungen und hielt sich tapfer.

Eine Lösung der in Bezug auf Destreich jest schwebenden Fragen wird in diesem Sfizzenbuche Riesmand suchen. Wer indessen von demselben ein schärferes Urtheil über einzelne Vorfälle erwarten sollte, der wolle bedenken, daß es in einer Buchhandlung am Stephansplate erscheint . . Für den aber, der aus diesen harmlosen Schilderungen das Mitgefühl nicht herausläse, das der Verfasser unter dem Wechsel der Ereignisse empfand, hätte ich nicht gesichrieben.

Und so überlasse ich Sie, und jeden meiner Leser, den guten Geistern dieses Buches: der weise
Schiffer von Gmunden wird zu ihm kommen und
sagen, was er denkt und wie er's meint; der Schwa=
bacher wird auftreten und lauschend das Ohr hin=
halten; in jenem Waldwinkel des Baierlandes, der
zwischen Oberöstreich und Tyrol eingeklemmt ist,
wird das bairische Gretchen nicht auf sich warten
lassen, und auch die sittsame östreichische Lenore,
welche den verlornen Mühlknappen sucht, wird nach
Beendigung der Octoberkämpse nicht ausbleiben.

Wien, am 1. Februar 1849.



### I.

# Skizzen

Johnen, Augarn, Gber- u. Nieder-Gesterreich und Cyrol.

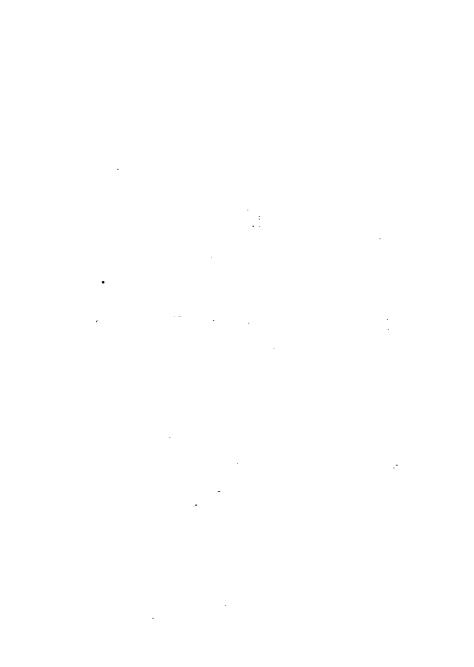

Bohmifche Mufikanten in der fachfichen Schweig. Peutsche und öfterreichische Studenten. Der Wallfahrtsort Mariaschein.

Coplis, Berbft 1847.

Für ben Nordbeutschen, der zum ersten Male über Dresden hinauskommt, öffnet sich in dem reizenden Elbthale eine neue Welt. Richt leicht werde ich des Eindrucks vergeffen, den ich aus einem Dorfe vor Billnit, wo ich in einem Bauernhause einkehrte, hinwegnahm. Neugierig betrachtete die junge Bauerfrau den fremden Gast, und ein kleiner schöner Knabe, der auf allen Bieren im Hausslur umherkroch, hielt vor ihm still, und sah ihn mit seinen großen Augen lange verwundert an. Der Bauer schnitt die reifsten und schwersten Trauben von den Reben, welche die Venster seines niedrigen Hauses beschatteten, für mich ab und brachte sie mir zu dem Sessel, den er mir mitten im Hausslur hinge-

rudt hatte. In der Stube brinnen, meinte er, sei es zu bunftig für mich, aber hier sei die Luft fühl und schön: wirklich buftete der heurige Obstsegen aus einem neben mir stehenden Troge, in dem der Groß-vater frische Aepfel zerstampfte, mir überaus fräftig und lieblich entgegen. "Willst mitgehen mit dem Better?" fragte die Mutter den Buben. Ein ernsthaftes stolzes "Na" (nein) war die Antwort.

Venft man aus biefem fruchtbaren Thale bie Schritte nur wenig zu Geite, fo befindet man fich balb mitten im Bebirge. Laffe fich Niemand burch ben fatalen Damen ber "fachfifden Schweig" bon bie= fen Bergen abidreden : fie lobnen ben Befuch reichlich. Greht auch bier über einer Duble im Thale "Conceffionirtes Gaftbaus jur Erbofung für Schweizrelfenbe," fo find bod bie Bangen ber Mullerin, welche bort ben frifchen Trant beut, wie Dild und Blut, und in bem jungen Tannenmalbe, welcher auf einer Tafel Die Infdrift tragt "Cultur No. VI" gebeibt ble Balbeinfamfeit fo gut ale in ben thuringi= ichen Walbern ober im Barg. Die Felfen felbft find von einem Boeten aus ber wirflichen Schweiz in einem Webichte friffirt worben; er meinte ihnen feine Unerfennung, felbit im Bergleich mit ben Gletichern fei=

ner Seimath nicht versagen zu bürsen, wenn er gleich auf ihren Gipfeln ein "Hämpfel Schnee" (Handvoll Schnee) schmerzlich vermißte. Und wer nun auch die Bremben vergessen könnte, die "mit Bergnügen und Erbauung," wie es im Fremdenbuche auf dem großen Minterberge heißt, hier die Natur betrachten, der könnte sich bier in der That recht wohl fühlen.

Dich aber trieb es nach Bobmen, und Alles mußte mich an biefes marchenhafte Land gemahnen! Bobmifche Dauffanten fpielten überall in ber fachfischen Schweig; auf bem großen Binterberge ein blinber alter Mann, ber gewiß mit großer Unftrengung ben furgen Weg von ber bobmifden Grenze bierber taglich jurudlegt; auf bem Rubftall ein Baar Barfeniftinnen und auf ber Baftei eine gange Mufitbande. Sie jog Abende fpat binab in bas nachfte Dorf, und war am andern Morgen mit dem Fruheften wieber oben, um ber verweltlichten Gefellichaft gunächft bie Melodie eines geiftlichen Morgenliedes vorzublafen, während die Marqueurs ben Raffee fervirten und bie Bafte bald zu biefem bald zu jenem ichonen Bunfte burch einander rannten. Diefe Mufifanten hatten ibren Blat unter einem Baume genommen, ber ihnen Schut vor Wind und Wetter gewährte und ben fie

auch bann nicht verließen, wenn fie in ihrem Spiele eine Baufe machten ; fo fanben fie Diemand im Bege und wurden auch vom Birthe in ihrer ftillen Beife mabrend ber gangen iconen Jahreszeit bort gern ge= bulbet, obgleich fie feineswege von ihm in Golb ge= nommen waren, fonbern fich ihren Lohn bon ben Reifenben in fachfifden Reugrofden erbetteln mußten. - Solche bobmifche Duntbanden bringen oft tief binein bis nach Rugland; in Defterreich, Ungarn und Siebenburgen, in Baiern, Preugen und Sachfen find fie nicht felten. Namentlich auf ben Strafen Leipzige bort man ibre melancholischen Sornflange faft von jeber ber engen Pforten ber erichallen, welche Die langen, mit Baaren beftellten Sofe mit ben Straffen verbinden. Befonbers aus bem Ronigarater. Jungbunglauer, Leitmeriger und Saater Rreife geben bie meiften Dufifertrupps auf Reifen. " Dort fagt Elener - erwacht bie Liebe gur Mufif icon frübzeitig im Rnaben, wenn er als hirt auf feiner Schalmei blaft, und ber Dieberhall ihm bie Tone ichmeidelnd gurudbringt." Das berühmte Muntconfervatorium zu Brag bilbet junge Leute, welche fich jum Lebrerfache vorbereiten. Wenn biefe bann auf bem Lande angestellt werden, fo ift es ihnen leicht,

bort ein Dufifcor zu bilben. Nun werben bei feber Belegenheit fe erliche Standchen gebracht, jum Da= menstage ber Grundberrichaft, ju Faftnacht, bei boch= zeiten. Balb ift auch ein Ball im Gange, und ba wird bei ber fünftlich eingeübten Mufit ber Rebowat, ber alte bohmifche Nationaltang, nicht vergeffen. Ift nun eine Gefellichaft burch ben Schulmeifter vollständig eingeubt, fo erwacht in ihr die Reifeluft, ober vielmehr bas Berlangen, in ber Frembe eine fleine Summe Belbes zu erwerben, um nich fpater in ber Beimath für einige hundert Gulben ein fleines Befisthum gu taufen. Es wird ein Direttor fur bie Reife ernannt, ber bei ber Theifung bes Gewinnes einen unbebeutenden Borgug bat. Die Raffe wird öfters getheilt, bamit Jeber feinen Untheil felbft in Sicherheit bringt. Beber trägt bas Geinige bis gur Beimtehr mit fich berum, bochft felten ichidt Jemand feinen Gewinn nach Saufe; theile icheut man bas Borto, theile fürchtet man bie freundschaftlichen Diebe. Dbaleich nun von einer folden Mufitbanbe oft jeder feine hundert Gulden in der Tafche hat, fo leben boch Alle bodft einfach; bag einer unterwege lieberlich wirb, foll beinahe ohne Beispiel fein. Bon folden Boglingen ber bobmifchen Schulmeifter mogen aus ben Rreisen Königgräß, Jungbunzlau, Leitmerit und Saat fortwährend einige hundert im Norden unsterwegs sein, welche nicht unbedeutende Summen zusrüchtingen.\*)

Mit einem Ienenser Studenten, ben ich auf dem Winterberge getroffen, wanderte ich eines schönen Sonntags über die böhmische Grenze. Uns hatten sich drei Amerikaner, welche in Berlin die Nechte studiren, angeschlossen, b. h. wir sahen sie, die in den Urzwäldern an größere Strapazen gewöhnt waren, die schweren Felleisen auf dem Mücken tragend, in Einer Reihe vor uns herschreiten und hier oder dort sich lagern, um uns nachkommen zu lassen.

Bwischen bem Brebischthore und bem Winterberge waren auf bem Boben, über ben ber Weg führte, noch bie Spuren bes setten Waldbrandes sichtbar. Kaum eine halbe Stunde hatten wir diese Brandstätte hinter und, als ein böhmischer Bettler, der die Medaille aus dem Befreiungsfriege trug und hier mitten im Gebirge von Almosen lebt, uns auf unsere Frage erklärte, daß wir die österreichische Grenze bereits überschritten hätzen. Sie läuft durch eine tiese, wilde Schlucht, welche

<sup>\*)</sup> Bgl. die Zeitschrift "Moravia" von 1847.

nur von einem gelfen burchichnitten wirb, über ben ber Weg führt. Jest mehte uns benn auch ichon bie öfterreichische Fahne entgegen vom Brebischthore, wofelbft wir ben erften , Finangfolbaten" vorfanben, einen Mann von außerft martialifchem Ausfeben, ber aber bie Grenze wenig zu beachten ichien, fonbern fich mit einer fleinen Frau, bermuthlich feiner Chehalfte, bei bem Wirthe gutlich that. Rur Ginem ber Morbamerifaner, ber fein Rangel ablegte, warf ber Greng= jager einen Blid zu, ber zu fagen ichien, bag er bas Recht babe, feine Sachen zu vintiren und feinen Bag zu prufen. Wir begegneten noch vielen biefer Finang= folbaten. Die Buchfe nachläßig über bie Schultern geworfen, bas bampfende Pfeifchen im Munde, gingen fie bofflich grugend an une vorüber; alle ichienen fie ben Sonntag zu feiern, und wenn fie auch jest bei ber Dammerung in bie Balber ichlichen, um ben Baidern aufzulauern, fo rebete une felbft vor ben Grenggollämtern boch feiner offiziell an; unfere gange frobliche Gefellichaft hatte ohne Bag nach Defterreich binein gefonnt. Go gelangten wir auf einem Bfabe. ber Unfange vom Prebifchthor über Burgeln und Baumftamme fteil bergab lauft und bann noch eine Stunde weit fich ein ichones Thal entlang giebt, in

bie erfte größere bobmifde Orticaft. Es ift bernefretichen; ein gar anmutbiges Dorf, vor beffen ftattlichen, großentheils neuen Saufern man mit Bergnugen fteben bleibt, um bie lanbesubliche Bauart gu betrachten. Gine fteinerne Treppe führt zu einem ftei= nernen Oberbau, ber fich ale erftes und einziges Stodwerf über einem gewöhnlichen Blodhaufe erhebt. Bor bem erften Stodwerfe läuft noch eine Urt von bolgerner Salle bin. Die Dacher find mit Bolgichin= beln gebedt. Much bie neuen Baufer find in Berns= fretichen fo gebaut, mit Ausnahme eines einzigen am Gingange bes Ortes, welches burch ein Birichgeweibe über ber Thure ale die Amtemobnung bes Forfters bezeichnet wirb. Durch biefes Dorf folgten wir bem Laufe eines Fluffes, an bem ein ichoner Beg binführt und ber bicht vor Bernsfretichen fein flares Baffer in bie Elbe ergießt. Unweit feiner Dundnng flebt ein großes, febr anfehnliches Wirthsbaus, bas uns zum Uebernachten empfohlen war. Aber ber Un= blid bes fternhellen himmels und bes prächtigen Stromes verscheuchte ben Bebanfen icon unter Dach und Fach zu geben und bie Amerifaner, welche nicht weiter nach Bohmen binein wollten, mietheten einen Schiffer, ber fie noch biefen Tag ben Strom binab bis

Schandau fahren sollte, während wir Andern bis Niebergrund, eine Biertelftunde an der Elbe hinauf, zu gehen beschlossen.

Reichlich murben wir bafur belohnt, baf wir an biefem wohleingerichteten Gafthofe vorbei gegangen waren, wenn gleich ber Weg nach Diebergrund beschwerlicher war als wir gebacht. Er zog nich ziemlich schmal zwischen bem Buschwert am Abhange bes boben Elbufers bin; noch etwas bober binauf lagen bann und wann einzelne Baufer, vor benen Dabchen und Burichen, unter biefen jebesmal auch wieder ei= nige junge Finangfolbaten, in ber Dammerung bei= fammen fagen, mit Scherg, Gefang und berglichem Lachen ben Sonntag beschliegenb. Auf unfere Frage nach bem rechten Wege anwortete von allen Bäufern aus mehrstimmig frohlicher Buruf. Obgleich nun aber Alles und ermahnte, bie fchmale Mittelftrage nicht gu verlaffen, fo locte boch ber Strom und eine Biefe, welche gwischen ibm und bem boben Ufer lag, uns bald tiefer binab. Go befanden wir und benn ploplich auf sumpfigem Boben und mußten wieber fteil emporflimmen, um ben verlaffenen Pfab zu finden. Er führte une endlich gerabe in eine Fischerhutte binein, wo ein Fahrmann wohnt, ber uns nach Niebergrund

über die Elbe setzen mußte. Es war bereits völlig Nacht geworden, als wir von diesem Hause und abermals von dem steilen Elbuser abwärts, dem Strome zusschritten. Auf einer Stiege von hingelegten Steinen ging der Schiffer voran; bald saßen wir in seinem Kahne, aus dem er nochmals nach seiner Hütte hinsaufrief. Alsbald kamen ein Baar Kinder mit einem besseren Ruder herabgesprungen, um es dem Bater zu bringen; nicht lange darauf waren wir in Nied regrund.

Wir hatten nun freilich wohl noch eine Viertelsftunde zu gehen bis wir zur Ruhe famen. Niedersgrund, ein großes Dorf, besteht nur aus Einer Reihe von Säusern, welche sich ziemlich weit an der Elbe entlang hinzieht. Zwischen dieser Säuserreihe und der Elbe läuft ein schöner, breiter Fußweg hin. Gleich bas erste Haus ist eine Schifferkneipe; sie liegt sehr hoch und mag eine herrliche Aussicht auf die Elbe darbieten, westhalb ich große Mühe hatte den Zenenser Studenten von dem Gedanken, dort auf einer Streu zu übernachten, abzubringen. Unser Fährmann hatte uns das Cafino, welches er "die Casine" nannte, empschlen. Wir traten hier in die Wirthsstude; sie war gedrängt voll, jedoch nur von Beamten, welche



|  |  | • |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

# Aus dem Kaiserstaat.

•

## Aus dem Kaiserstaat.

## Schilderungen aus dem Bolksleben

in

Ungarn, Böhmen, Mahren, Oberöfterreich, Cyrol nud Wien.

Von

Seinrich Proble.

Wien.

Berlag von Carl Gerold.

1849.

THE

7. 237 F

DB 30

Drud von Carl Gerold und Gobn.

## An eine Dame in Frankfurt a. M.

rin, schon seit einiger Zeit freundlich erwartetes Buch kommt zu Ihnen von der Donau an den Main. Dieselbe Richtung, denselben Weg hat oft die Sehnsucht des Verfassers aus Destreich genommen, und gern rasteten seine Gedanken an den langen Winterabenden in Franksurt am Herde des biederen Abgeordneten von Halle. Wenn dann Duncker aus der Paulskirche nach Hause kampt aum die Weihnachtszeit, wo man die Lösung der deutschen Kaisserfrage so nahe bevorstehend dachte, dann war es mir wohl, als müsse ich ihm die Taschen nach Scepter und Reichsapsel durchsuchen; die Prosessor, so hatte ich ostmals hier spotten hören, trügen diese Dinge zur Christbescherung sur der deutsche Wolf

der Wilhelmshöhe. Der Weg, welcher burch Graupen führt, ift viel breiter als bie Stragen alter Stabte gewöhnlich find, und fieht einem brachliegenben Morgen Ader, ber fich an einem Sugel emporzieht, nicht unahnlich. Um nach ber Rosenburg zu gelangen, bogen wir in ein schmales Seitengagden ein und batten, als wir aus ber Stadt maren, faum noch bunbert Schritte bis binauf. Auf ber Rosenburg genießt man bei fcaumenbem Biere, bas in Thonkrugen vorgefest wird, bie icone Aussicht. 3ch fag mit meinen Reisegefährten, - nachbem bie Amerikaner uns verlaffen, batte fich wieber ein Berliner Stubent zu uns gesellt - in einer Laube. Balb vernahmen wir Gefang. ber bell- und volltonend aus fraftigen Sunglingefehlen erscholl. Eine Angahl junger Leute batte fich unter einem Apfelbaume gelagert. Sie hatten ein ftubentisches Aus eben; ber Jenenser bielt fie fur "Finken". mie man biejenigen nennt, bie auf ben fleineren norbbeutschen Universitäten feiner Berbinbung angeboren. ftimmte mir aber bei, als ich fagte: Es merben öfterreichische Studenten fein. Gie fangen wunderfcon, aber freilich gang anbers, als ich mich aus meiner Stubentenzeit gehört zu haben erinnere. war ein fünftlich eingeübter Gefang, mabrend unfer

Studentengesang sich weit mehr bem Volksliebe nähert. Bwar hatten sie die Röcke ausgezogen und an dem Apfelbaume aufgehängt; auch bliesen sie gewaltige Dampswolken aus ihren Pfeisen: aber das schien meisnen Reisegefährten eine gemachte Burschikostät zu sein. Inzwischen hatten die Desterreicher sie als beutsche Commilitonen erkannt. Sie stimmten ihre schönsten Lieder, meist patriotischen Inhaltes, an; sie sangen vierstimmig: "Bas ist des Deutschen Vatersland?" Sie schienen die beutschen Studenten locken zu wollen, wie die Bögel im Balbe mit ihrem Gesange sich locken. Diese böhmischen Studenten waren gewiß voll des reinsten und edelsten Gesühls für das deutsche Vaterland, sie sangen immer lauter und begeisterter, aber immer vierstimmig!

Alls wir im Gasthofe zu Töplit angekommen waren und uns zu einem Ausgange durch die Stadt vorsbereiteten, schloß der Jenenser seine Botanisitrtrommel auf und langte eine Menge kleiner Schmucksachen hersaus. Er band ein rothseidenes Halstuch um, und aus seiner Rocktasche, deren Boden ein Loch hatte, gudte — jedoch nicht oben, sondern unten, nach Stutzerart — ein buntes Sacktuch hervor. So machte er Staat für mich und den Berliner mit, als wir durch die

Strafen zogen. Er geborte übrigene gu ber gablreiden Rlaffe berjenigen jungen Leute, welchen man gwar - Dant fei es ben Fortichritten ber Beit! im Grunde weber Demagogie noch Deutschibumelei vorwerfen fann, die bennoch aber burch geiftige und leibliche Frifche ihrer Natur fich noch einigermaßen gu Beibem binguneigen icheinen, mas man befonbere folchen Individuen wohl verzeihen fann, die eini es Bewußtfein barüber haben und baber auch in ber Regel eine gewiffe Gelbftironie bamit verbinden. Salb im Ernft, halb im Scherz zeigte fich ber Jenenfer über bie franken Benichter in Toplit verbrieflich : er tonne bie Babegafte nicht leiben, verficherte er, und ich bielt es für nöthig, ihn in bemfelben Tone zu ermahnen, nicht etwa Banbel mit ben franfen Benichtern angufangen.

Das Babeleben ift fast zu Ende. Ein paar rauhe Septembertage haben die schöne Welt rasch verscheucht. Meine Gefährten werden mich hier verlassen, und ich muß eine Strecke weit zurück gehen, um das Elbdampfschiff aufzusuchen, das mich nach Prag führen soll.

#### Bohmifche Scenen.

Drag.

Auf ber bohmifden Grenze hatten ben aus Sachfen Bereinwanbernben ber Ratholicismus und bie oner= reichischen Bachfeuer empfangen. Die Bachfeuer ber Finangfoldaten fab ich in Arbefau, wo ich zwifcen Toplis und ber Elbe einmal übernachtete, bei Racht von meinem Lager aus an ber Grenze brennen. Der Ratholicismus aber wurde nun immer frifcher und lebenbiger. Wenn furg hinter Dresben ein Rind mit bem verftummelten Gruße "'n Chrift" an mir vorbei gebuscht mar, so grüßten, als wir kaum an einem bellen Morgen aus bem Wirthsbaufe zu Diebergrund in's Feld binaus getreten waren, eine gange Reihe öfterreichischer Schulfinber, ihre Bucher und Tafeln unter bem Arme haltenb, icon von Weitem laut und vernehmlich wie aus Einem Munde mit

Strafen zogen. Er geborte übrigens zu ber gablreiden Rlaffe berjenigen jungen Leute, welchen man gwar - Dant fei es ben Fortidritten ber Beit! im Grunde weber Demagogie noch Deutschthumelei vorwerfen fann, bie bennoch aber burch geiftige und leibliche Frifde ihrer Natur fich noch einigermaßen gu Beibem binguneigen icheinen, mas man befonders folchen Individuen wohl verzeihen fann, die eini es Bewußtfein barüber haben und baber auch in ber Regel eine gewiffe Gelbftironie bamit verbinden. Salb im Ernft, halb im Scherz zeigte fich ber Jenenfer über bie franten Benichter in Toplit verbrieglich; er fonne bie Babegafte nicht leiben, verficherte er, und ich bielt es für nöthig, ibn in bemfelben Tone zu ermabnen, nicht etwa Sanbel mit ben franken Benichtern angufangen.

Das Babeleben ift fast zu Ende. Ein paar rauhe Septembertage haben die schöne Welt rasch verscheucht. Meine Gefährten werden mich hier verlassen, und ich muß eine Strede weit zurück gehen, um das Elbdampfschiff aufzusuchen, das mich nach Prag führen soll.

#### Bohmifche Scenen.

Drag.

Auf ber böhmifden Grenze hatten ben aus Sachfen Bereinwandernden ber Ratholicismus und bie onerreichischen Wachfeuer empfangen. Die Bachfeuer ber Finangsoldaten sah ich in Arbefau, wo ich zwiichen Toplig und ber Elbe einmal übernachtete, bei Racht von meinem Lager aus an ber Grenze brennen. Der Ratholicismus aber wurde nun immer frifder und lebenbiger. Wenn furz hinter Dresben ein Rind mit bem verftummelten Grufe "'n Chrift" an mir vorbei gehuscht mar, fo grußten, ale wir kaum an einem hellen Morgen aus bem Wirthshause zu Niebergrund in's Felb hinaus getreten maren, eine gange Reihe öfterreichischer Schulfinder, ihre Bucher und Tafeln unter bem Arme baltenb, icon von Weitem laut und vernehmlich wie aus Einem Munde mit

hellen Glodenstimmen: "Gelobt sei Jesus Christus." Man fah es wohl, baß sie in ber Schule barauf eingeübt waren, wie ein wanderndes Glodenspiel. — Auf bem Schreckensteine hörte ich zum ersten Male böhmisch reben.

Diefe bei Aufig an ben boben Elbufern liegenbe Burgruine besuchte ich noch, bevor ich bas Elbbampf= fchiff beftieg. 218 ich binauffam hatte bie Wirthin braugen im Freien eben in aller Rube ihr fleines Rind völlig entfleibet, um ihm eine mutterliche Buch= tigung zu ertheilen. Da fie mich fommen fab, trug fie es, ben fleinen hintern faft bicht an meiner Dafe porbeischwenkend, auf ber flachen Sand, auf ber es wie auf einem Brafentirteller lag, fo bag bie fleinen Beinden hinten nieber hingen, in bie Butte, wo fie bas Rleine, bas felbft mahrend ber brobenben Gefahr feine freundliche Miene beibehalten batte, einer berb= Enochigen Magb übergab, welche fich fpater, als fie mit bem angefleibeten Rinbe wieber beraustrat, mit bem bingu fommenden Jagerburichen, ihrem Liebhaber, bohmifch unterhielt. Beibe mochten tiefer aus Böhmen ber fein.

Bor einem am Fuße bes Schreckenfteines liegen= ben Dorfe begegnete mir ein wohlgefleibeter Bauern= fnabe, ber die Sande in den Taschen hatte, während ein großer, setter Sammel frei neben ihm herschritt. Der Knabe aber, welchem man das stattliche Thier ohne Leitseil übergeben hatte, schrie aus Leibeskräften vor Furcht, daß es ihm davon laufen könnte. Der Sammel ging indessen ganz gravitätisch neben ihm ber.

"Bei is bobminich" (er ift bobmifch), fagte ein Knabe von fich felbft, ale ich ibn, vom Schreckenftein berunterfomment, am rechten Elbufer etwas fragte. bas er nicht verftand. In ber Fabre, welche er mit beftieg, brudte er fich in eine Ede, ichien ben Schiffern behülflich fein zu wollen, machte aber Alles verfebrt und lachte bann fur fich fo bag er ihnen gang verbachtig vorfommen mochte. "Bei is Bob= mate ", fagte ber eine Schiffer gum anbern. Raum aber hatte ber Rabn bas Land berührt, als ber Anabe bereits an's Ufer gesprungen war. Wie fein Lachen und Banbiren ben beutiden Fahrleuten verbächtig vor= gefommen war, fo mochte es auch ibm in unferer Ge= fellichaft unbeimlich geworben fein. Er fand noch einen Augenblick grinfend in einiger Entfernung und verschwand bann im Beibengebuiche, ber Butte feiner Eltern queilenb.

Aufig liegt am linten Elbufer, und hier landen bie Dampffchiffe, beren eines ich hier bestieg. Es war die "Bobemia", das beliebteste unter den Elb-bampfschiffen, das ftets die meisten Passagiere hat.

Ein frohliches Leben bas, auf ber alten Bobe= mia! Bier auf ber Elbe gwifden Dresben und Brag begegnet man bereits einem mehr beitern, füdlicheren Menfchenschlage. Bier beginnt ber Menfch ichon fich ju ichmuden, indem er ben but mit einer Feber giert ober auf ahnliche Beife. Das Rochen und Braten borte auf ber Bobemia niemals auf. Doch auch einen Proletarier fab ich auf bem Berbede, ber vor Freude und Appetit boch auflachte, als er für fich und feinen Sohn ein großes Laib Brod anschnitt, bas er aus ei= nem Tuche hervorholte. Mufifanten maren an Bord. und fie bliefen jede bohmifche Stadt an, an ber wir vorbeifuhren. Bei folder Mufit mußten vor Leitmerit auf einem bingelegten Brete brei altliche Monnen in bas Schiff marichiren, - ein paar jungere, welche fie begleitet hatten bis zu ber frohlichen Bobemia, blidten und mit ihren ernften feinen Befichtern noch lange nach, und gingen bann Urm in Urm langfam gur Stadt gurud.

Das Schiff aber naberte bei einbrechender Nacht

sich immer mehr Libussa's Zauberfreise. Balb waren die Passagiere vom Berdecke verschwunden, und jest begann im hellen Mondenscheine eine Scene, welche nicht leicht aus meinem Gedächtnisse verschwinden wird. Auf dem Bordertheile des Schisses, um das Gepäck, sammelte sich das Schissevolk und obgleich alle diese Leute am Tage mit den Passagieren nur deutsch geredet hatten, so wurde doch von jest an auf dem Berdecke nur czechisch gesprochen, und bald sah ich eine so nationale, echt böhmische Bolksscene vor mir, daß ich mich mehrmals insgeheim umsah, denn es war mir, als müsse der Geist des alten Böhmenstönigs Wenzel mit den Scharfrichter und dem Hunde auch herzugeschlichen sein, um zu lauschen.

Die Matrosen hatten um eine ber Kisten auf bem Berbecke einen Kreis geschlossen, und als ich näher trat, sah ich auf berselben ein riefiges altes Weib sigen, bem Alle auf bas Gespannteste zuhörten, während sie wie eine Rasende gesticulirte, und, mit dem Untertheile des Körpers immer unbeweglich sestssigend, den Oberkörper bald vorwärts, bald zur Seite neigte, dann einen jungen Schisser, den sie neben ihr zu sitzen genöthigt hatte, an's Herz drückte, wobei aber ihre langen Arme weit über ihn hinausreichten und

mabrend ber Umarmung fort gefticulirten, bis nie ibn, ber in ber That ber Abgott ber alten Frau gu fein fcbien, gewaltsam von fich ftiegen. Buweifen erregte bei ihren Reben wohl einmal eine gemeine Meugerung ein Gelächter, im Gangen aber murben ibre Bortrage und Erzählungen von Niemand unterbrochen. Dach Art ber Bigeunerinnen, rebete fie balb ben Ginen, balb ben Unbern befonbere an, felbft ben Capiran, ber von feinem boben Plate berniebergeftiegen war und fich bicht an ihre Geite geftellt hatte, inbem er fein Auge von ihr verwandte. Gehr ernft wies er einen Matrofen gur Ordnung, ber fie binterruds mit einer Gerte fclug. Die Bewegungen und bas Pathos, welche bas coloffale Beib, bas am Tage als Dbftbanblerin auf ber Bobemia bient, unter biefen Umgebungen, auf bem bohmifchen Strome zeigte, erinnerten an jene gespenftischen Beiber, welche Balter Scott in feinen ichottifchen Romanen auftreten faßt und bie er mit ber Gefchichte feines Baterlandes in fo romantifche Berbinbung gu feten weiß.

Alls mich fpater noch einmal ber Mondschein auf bas Berbed lockte, waren bie Matrofen verschwunden, und nur die Alte lag mit ihren coloffalen Gliebern eingeschlafen auf ber Rifte.

Ein nationales Caffaftuch ber bohmifden Gauner,

Selbft in bas Treiben ber Gauner mifchen fich bier febr reichlich nationale Beziehungen, und bie Prager Gauner namentlich haben formliche nationale Schauspiele, welche ben Fremben, ber geprellt werben foll, und ber naturlich felbft in ihnen mitfpielen muß, fo lange er feinen Berbacht ichopft, in bobem Grabe angieben muffen. Diefe Gauner haben ihren Gefchafte= reisenden auf ben Dampfichiffen zwischen Dresben und Brag, welcher bort bie Befanntichaft ber Fremben gu machen bat. Ginen ober ben anbern berfelben trifft er am anbern Tage gewiß auf bem Marft ober auf ben Straffen von Brag wieber, und er wird nicht mube werben ibn berumguführen. Sierbei finbet fich bann icon Belegenheit, ihm eine Falle gu legen. Gins ber bubicheften Stude, bas bei folden Belegen= beiten von ben Gaunern gespielt wirb, ift folgenbes.

stüde, das er dem Russen abgelauscht, seinen Rameraden in der Kaserne Schnaps abgewinnen. Nun bittet er um die Erlaubniß, sich einen Augenblick mit an den Tisch seinen zu dürfen, um dem Wiener das Kunststück zu zeigen. Dieser seht nach einiger Zeit brummend, doch unaufgesordert, einen Zwanziger, wobei dem Soldaten, der natürlich nichts hat, verächtelich der Gegensah erlassen wird. Der Seidenhändler verliert den Zwanziger und verspielt nachgerade eine nicht unbedeutende Summe Geldes, während der Fremde in der Negel weiß, wo die gewinnende Karte ist.

Der Glanzpunkt ber ganzen Scene ift nun eben dieser, wo der Soldat aus der Kaserne plöglich zu dem vielen Gelde gekommen ist. Er weiß, daß er Glück im Spiele hat, denn er hat erst kürzlich Geld in der Lotterie gewonnen; "wie gewonnen, so zerronnen, scheint sein Wahlspruch, und wenn der fremde herr sich entschließt, eine gleiche Summe wie die eben gewonnene dagegen zu setzen, um auf diese Weise dem Wiener, dem das Geld zur Rückreise fehlt, wieder zu seinem Gelde zu verhelfen, so ist er gutmüthig genug, Alles einzusetzen, was er gewonnen. Durchschaut der Fremde die Gauner jest noch nicht, so wird seine

Bartherzigfeit ichwerlich vor ben Bitten bes Geibenbanblers Stich halten : benn er hat ja bisher ftets gefeben, wo bie gewinnenbe Rarte mar und feine anfängliche Beigerung tommt ibm felbft gang unmenfchlich vor. hat er nun aber bie verlangte Summe auf ben Tifch gelegt, fo fangt ber bobmifche Golbat mit bezaubernber Liebenswürdigfeit an, feine brei Rarten burch einander zu bewegen, nachbem er gubor bie Bebingung gestellt bat, welche allein icon für die vollfommene Durchbachtheit feiner Rolle bis ins fleinfte Detail zeugen fonnte, bag man fein Bier für ibn begablt, im Falle er Alles wieber verlieren follte. 3mei rothe und eine fcmarge Rarte bewegt er mit beiben Banben in ber Luft febr fauber burch einander, anfange nur langfam, bann immer fcneller, fo bag ber Bufchauer, wenn bie Rarten ber Reibe nach auf ben Tifch gebedt werben, icheinbar nicht mehr wiffen foll, wo bie gewinnende fcmarze Rarte liegt. Dennoch ift bafür geforgt, bag er fie in ber That nicht aus ben Augen verliert, bamit er nicht etwa vor ber Beit gurudtritt. Bei bem Bewegen ber Rarten fpricht ber Therefienftabter eine Formel, von ber auf jebe Beranberung in ber Lage ber Rarten ein paar Worte tommen. Er will fie bem Ruffen abgelernt baben,

mobifigirt fle aber nicht ungeschickt, sobalb er mit bem Fremben fpielt, ben er überhaupt feines Gbelmuthes wegen vor bem Geibenfabrifanten auszeichnet. 3. B. "3ch hab' es leicht gewonnen - So mag es auch wieber verloren gebn - Die fcmarge Rarte gewinnt - (Gine rothe Rarte vorzeigenb:) bier ift bie fcmarge Rarte - Richten Gie fich nicht nach meinen Worten - 3ch hab' es leicht gewonnen" u. f. w. u. f. w. Es verftebt fich übrigens von felbft, bag nachher im enticheibenben Augenblide burch Ia-Schenspielerfünfte bie ichwarze Rarte von bem Plate verschwunden ift, wo ber Frembe fie zu suchen berechtigt war. Rafch und liftig ergreift ber bohmifche Golbat fein Gelb und eilt zur Thure binaus, jeboch, um ber Schönheit und Wahrheit feines Spiels bas Siegel ber Bollenbung aufzubruden, nicht ohne wie ein gehettes Wilb, bas im Sprunge vor ber Quelle ftebt, feinen Thonfrug vollende geleert und, um bem Gangen bie Rrone aufzuseben, nicht ohne ben Wiener, bo8baft genug, jest an feinen Ausruf, "bummer Bohme!" erinnert zu haben. "Dit bummer Bohme! nit bummer Bohme! " wieberholt er felbftgefällig, bie Thurflinte in ber Sand baltenb. Der czechifche Birth zwischen Brag und Thereffenstadt ift burch ben

Solbaten aus ber Raferne alfo glangend ge-

Die biefer aus ber Thure in's Freie fpringt, treten aus bem Rebengimmer zwei achte Brager Burger bervor, welche bort jedesmal gang rubig ihr "Badhabnerl" verzehrt haben, burch ben garmen, ben ber Biener bei bem letten Berlufte macht, berbeigelodt werben, und febr indignirt find, bag man auf öfterreichifdem Grund und Boben gewagt bat, Sagard gu fpielen. Es fofte neunhundert Bulben, fagen fie, und führen fehr verbächtige, naive Reben vom Denun= ciantenbrittel. Der Reifenbe fann nichts thun, als bas ibm noch übrige Belb zu benuten, um fie fur fich gunftig ju ftimmen, wozu ihm ber Geibenfabrifant mit feinem letten Zwanziger ein gutes Beifpiel gibt. Bebenfalls aber werben fie fich fpater berubigen, fobalb ber Golbat fich wieber aus bem Staube gemacht bat. 3br Gefchaft ift es nun noch, mit guter Manier ben Wiener von bem Fremben zu trennen und biefem ben Rath zu geben, fobalb als möglich abzureifen. nich bis zu feiner Abreife auf bem Bimmer zu halten und nich Miemand anzuvertrauen, besonders nicht ben Lobnbedienten, welche fammtlich mit ber Bolizei in Berbindung ftanben.

Das eben geschilberte Nationalschauspiel foll ein Caffastud ber Prager Gauner sein. Man hat mir einen Oberlandesgerichtsaffessor genannt, ber von Naumburg über Wien nach Italien reisen wollte, und in Prag umkehren mußte, weil er hier sein ganzes Eelb für die Aufführung besselben hingab.

### Prager Erinnerungen. Gine fcone Nathhausuhr.

Weben ben nationalen Elementen machen sich auch die eigentlichen historischen Erinnerungen in Brag überall geltend. Ja, bald kündigt sich dem Auge des Reisenden hier durch das Schild vor der Thüre ein Studenmaler Ziska an, bald schaut dort ein Procop mit seinem jungen Weibe zum Fenster heraus. Auf dem Hradschin gab der Vergleich der neuen und der alten Ständekammer viel zu denken. Beide sind kaum größer als ein Familienzimmer. In dem einen wird das Auge geblendet von der Pracht der mit rothem Sammet ausgeschlagenen Lehnstühle, in dem andern sieht man nichts als weiße Wände und einige Eichenschen, von denen einst die Männer sich erhoben, welche die kaiserlichen Räthe aus dem Venster warfen.

Bon ben übrigen Sehenswürdigkeiten in Brag fesselte mich am Meisten bas Altstädter Rathhaus mit seiner kunstvollen, majestätischen Uhr, bei beren Anblide ich saft zum ersten Male Gelegenheit hatte, mich ber herrlichen Gewohnheit ber süblicheren Stäbte zu eseuen, bas Einsachste und Unentbehrlichste, wie eine Uhr; einen Brunnen schön und reich auszustatten, und baburch selbst bas Bedürsniß zu schmüden und zu verherrlichen.

Bwei brennende bohmifche Porfer. Der Bigeuner winkt nach Ungarn binein.

Wien.

Eine Nachtfahrt in Böhmen und Mähren auf ber Eisenbahn zwischen Brag und Wien hat etwas Cigenes. Schon die Wagen auf ber ersten Hälfte ber Bahn sind eigenthümlich gebaut. Man steigt von hinten ein \*) und sie werden in der Mitte von einem breiten Gange durchschnitten, an dessen beiden Seiten eine Reihe zellenartiger, hoher, enger Size hinkünft, beren seber kaum für zwei Versonen Blat hat und die den norddeutschen Kirchsühlen gleichen Auf dem breiten Gange gehen fast beständig während der Fahrt zu den verschiedensten Zwecken kaiserliche Beante hin und her. Die Reisenden vertheilen sich in der Regel so, daß während der Nachtsahrt jeder.

<sup>\*)</sup> Gie find i. 3. 1848 mohl etwas anders geworben.

alle in in einer eignen Belle, wie in einem großen Refte, verschwinbet.

In ber Abendbammerung fuhren wir an zwei brennenden böhmischen Dörfern vorbei, welche kaum eine Stunde weit aus einander an der linken Seite der Bahn lagen; ein unschuldiger blutjunger katho-lischer Geiftlicher aus Olmütz, der zum erstenmale auf der Eisenbahn fuhr, gerieth bei dem Anblicke ganz außer sich über die Bosheit der niedern Bolkstlasse, welche in Böhmen und Mähren durch Brandstiften schreckliche Verwüstungen anrichten soll.

Ein lieblicheres Bilb zeigte sich mir am andern Morgen in der Gegend, wo die Nordbahn, einige Stationen vor Wien, der ungarischen Grenze nabe kommt. Ein noch junger und kräftiger Zigeuner, der mit seinem Weibe und vielen Kindern im Begriffe schien nach Ungarn hinein zu wandern, stand gleich seiner Familie im Felde und betrachtete den vorbeifahrenden Zug; mit der Linken hielt er einen Esel am Zaume, der mit seinen Habseligkeiten belastet war; mit der Nechten winkte er den Borübersahrenden und beutete nach den ungarischen Haiden.

In biefer Begend wurden ploglich die Roffe, welche man auf ben Fahrwegen und Felbern neben

ber Gifenbahn bintrieb, fleiner und flinter, bie Stiere breitstirniger, ichwerer, gewaltiger ale bisber. Much ein anderer Menschenschlag war es, ber in ben weiten Leinenhofen, bie ber Wind bin und ber wehte, und in ben mit wollenen Schnuren verzierten Guten ihnen nachschritt. Die Besichter wurden voller, ichoner, beiterer; bie Trachten leichter und flitterhafter. Der Fremde, ber aus ben norbbeutichen Tannenwalber 1 fommt, fühlt fich bier querft lebhaft bem fconen Guben fo nabe, und wie wenn im Frublinge bie Sonne bas Gis fcmilgt, fo fceint fich bier bor feinen Augen Alles in leichtere, bellere, burchnichtigere und natürlichere Formen aufzulöfen. - Auch an Mufit fehlt es bier nicht, und fo oft bei Dampfwagen auf ben letten Stationen vor Bien anhalt, wird er nicherlich von einer armlichen Menschenborbe mit Blasinftrumenten begrüßt, welche ihm noch lange nach= fpielt, wenn Jemand ein Paar Rreuger hinauswirft, mas aber auch oft unterbleibt, fo bag bie armen Teufel bas leere Dachfeben haben.

Das Dolk im Prater. Wiener Augenweide.

wien, die Kaiserstadt, bildet in Wahrheit auch ben Mittelpunkt des öfterreichischen Bolkslebens. Welche andere deutsche Stadt hätte einen so großartigen Tummelplat für dasselbe auszuweisen wie die Wiesen und Wälder, die man hier den Prater nennt, mit ihren ungeheuern heerden von Rehen? Freilich ist der Prater im Grunde nur zur Belustigung des Wieners da, welcher das wilde, schöne Volksleben in den österreichischen Provinzen dier nur zu gern versspotten siebt. So wurde, als ich ihn besuchte, durch die Vorstellungen in Schreiers Affentheater nicht nur die ungarische Post, welche allerdings ihre schwache Seite haben mag, sondern auch der schöne steherische Nationaltanz verhöhnt. Das ungarische Postwesen wurde gewissermaßen symbolisch dargestellt, benn es

tamen babei nur Bierbe und Affen, welche einen gewaltigen garm machten, aber fein Bagen auf bas Theater. Gin fcmarges Röglein, beffen außerorbent= liche Rleinheit andeuten follte, daß es ein ungariiches fei bas übrigens noch viel fleiner war, ale bie ungarifden Pferbe, wurde in ben Circus gelaffen, in ben bie Bubne verwandelt war, und begann alsbald mit feinem Uffen , ber als ungarifcher Poftillon ge= fleibet war, tuchtig berumgutraben. Balb aber fommt ein Borfpannpferd, auf bem abermale ein Boftillon reitet, und fo fort, bis eine lange Reibe gusammen= geschirrter Pferbe im Ganfemariche mit ihren Uffen über bie Bubne jagt. Je langer ber Bug wirb, um fo wilder bort man binter ben Couliffen bie Beitichen fnallen, und um fo größer wird bie Schnelligfeit ber Bferbe. Es entflebt eine grenzenlofe Bermirrung. auf welche es eben abgefeben ift; bie Pferbe wollen endlich die Barrieren bes Circus burchbrechen, biefe find barauf vorbereitet und fallen über bie Affen ber Die Pferde fturgen und mabrend fie fich wieder aufraffen, fällt unter bonnernbem Beitschenknallen ber Borbang.

Biderwärtiger ift ber fteperifche Nationaltang. Gin Affenpaar, bas fich wunderbarer Beife ein ge=

wiffes freies, naives Befen angeeignet bat, betritt in ber Bolfstracht ber ftenerischen Allpen bie Bubne und bupft mit gleichen Rugen bei bem gauberifchen Rlange wirflicher ftevermarfifcher Melodien umber. Die unangenehm inbeffen bergleichen ben Fremben berührt, fo mag boch bie Raiferstadt immerbin bie Nationalitäten aus ben Provingen verspotten, ba es fie felbft als ihre eignen Glemente in fich tragt. Und wenn auch die Stebermarter nicht, wie einft Sofrates vor Ariftophanes, ale Bufchauer vor ben Affen figen, fo geben fie boch brauffen unter ben Giden bes Pratere umber und ichneiben ben Wienern von großen fetten Rafen ab, welche fie an über bie Schultern gebenben Riemen auf einem Brete tragen, mabrenb andere Baufirer (wenn man fie in biefen Balbungen fo nennen fann!) Brod ober Burft feil bieten und bie Rellner unter ben Baumen berumrennen. um bie Fremben jum Nieberfigen auf ben Banten gu nöthigen, bamit fie ihnen Bier und Wein bringen fönnen.

Wenn bas Affentheater, welches ich auf seinen Wanberungen vor Jahren schon anderswo gesehen hatte, bas aber nirgends als im Wiener Prater Bebeutung haben kann, — wenn bas Affentheater bem

Wiener noch ichmeichelt und fich mit feinem humor an feine Nachbaren in ben ftebermärfifchen Allpen und auf ben ungarifden Baiben balt, fo geht ibm bafür bas Bolfstheater, welches freilich braugen im Freien fein Gintrittsgelb von ihm verlangen fann, befto fraftiger zu Leibe. Gewöhnlich geriethen in ben Darftellungen zwei Berfonen mit einander in Bortftreit, bei welcher Gelegenheit bann allerlei fleine Schwächen ber Gefellichaft an ben Tag famen. Das Romifche lag nun bauptfachlich barin, bag von ben beiben Spielern, von benen fichtlich in moralifcher Sinnicht feiner bober ftand als ber anbere, immer ploblich Giner ben hofmeifter bes Unbern machte und nöthigenfalls burch Prügel, welche biefer auch gang rubig binnabm, für bie Berechtigfeit im Stude forgte. Brei Perfonen ganten fich um ein Mabchen. "Deine Therefe! " ruft ber Gine aus. " Schon g'freit? " fragt ber Undere ploglich ernfthaft. "Doch nicht, aber balb! " Er muß mit Schimpf und Schanbe abtreten, wabrend fein Begner, ber auf ben Ginfall fam, bem Stude zum Schluffe fo unerwartet bie moralifche Benbung zu geben, triumphirt.

Alls unerbittlicher Feind ber Bureaufratie und ber Polizei ift bas Bolfotheater bekannt. So fam in einem ber Stude zu einem munberlich ausftaffirten Begirtecommiffarius ein Schufterbub' mit einer Beftellung von feinem Meifter. Auf bie bei ber Boligei bergebrachten Fragen, welche jeber Berhandlung vorangeben, gab er gar feltfame Untworten, g. B., baß fein Meifter in ber Strafe hinundwieber wohne : benn man gebe barin bin und wieber; ber Begirfecommiffa= rius fuhr auf, lachte bas Bublifum an, icuttelte mit bem Ropfe, feste fich aber boch bin und fdrieb bas Wort in ein großes Buch. Bei bem Namen bes Meiftere fuhr er wieber auf, feste fich jeboch abermale, um ihn aufzuschreiben, und eben fo bei bem Stanbe bes Deifters. Dasfelbe Erftaunen, benfelben Unwillen, basfelbe Ropfichütteln improvifirte er auch, ale ibm bon bem Baume, unter bem man fpielte, eine Eichel auf ben Ropf fiel; auch bei biefer Be= legenheit fuhr er auf und feste fich bann wieber rubig por fein grofies Buch. Co fpielen bie Baume mit am Wiener Bolfstheater. Gehr oft hatte ber Biertelecommiffarius ben Schufterbuben mit ber gefet= lichen Strafe bebrobt, weil er ihm ben nothigen Refpect verfage; am Schluffe bes Studes aber gab er bereitwillig einer höheren Nothwendigfeit nach, welche verlangte, bag er burch ben Schufterbuben von ber Buhne geprügelt murbe.

Als Gegenstück zum Prater wurde Schönbrunn besucht. Wie bort zur Freude, so stimmt hier Alles, Natur und Menschen, zur Melancholie. "Ich bin hier selbst fremd", antwortete mir eine Schildwache im Schloßhose auf eine Frage. Vielleicht ein Italiener! dachte ich und suchte mir allein den Eingang durch eine Salle des Schlosses in den ungeheuern Garten.

Ich bin kein Freund von fünstlich zugestugten Geden; aber ber ganze beschnittene Wald mit seinem gelben Laubwerk versehlte hier seines Eindruckes auf mich nicht, als ich auf dem langen Spazierwege, welcher leicht noch einmal so breit sein mag, als eine gewöhnliche heerstraße, in ihm dahinschritt. Auf diesem Wege und durch einige kleinere Seitengänge folgte ich den Söhnen des Erzherzog Karl in einiger Entfernung zu einem Zwinger, wo ausländische wilde und zahme Thiere verwahrt werden.

In ben Strafen Wiens umher zu wandern, ift ein großer Genuß, ben felbst die Kaufleute durch gesichmachvolle Schaustellung herrlicher Stoffe erhöhen. Die Tuchhandlungen z. B., weit entfernt von Allem was fie auf bem Lager haben, Proben ausstellen zu

wollen, hängen meistens nur Ein prächtiges Stud Tuch auf, welches in schönen Falten an bem hohen Schaufenster hinabfällt, über einen ganzen freien Plat hinwegglänzt und schon von Weitem die Käuser anloden kann. Und dazu nennen sich diese Tuchhandlungen nach öffentlichen Personen des öfterreichischen Staatslebens, deren äußere Erscheinung als eine bessonders glänzende gedacht werden kann, wie "Zum Primas von Ungarn"; oder sie nennen sich geradezu "Zum schönen Mädchen von —" u. s. w.

In ben Stephansbom trat ich öfter, wenn ich von meinen Wanberungen burch die Stadt ermüdet war, und setze mich unter die stillen Beter. Mochte ich nun aber zu viel an der Decke des Tempels oder an den Säulen umhergaffen, anstatt die Augen demüthig im Gebete niederzuschlagen: genug, es fand sich immer, daß der Kirchendiener da gerade die Bank absegen mußte, wo ich eben saß; rückte ich dann weiter, so mußte er auch da segen, während den Betenden ihre Plätze nätürlich nicht streitig gemacht wurden. Und dies ist das einzige Mal gewesen, wo ich bisher in Desterreich auf Bigotterie gestoßen bin.

# Umichau in Pregburg.

Drefiburg.

In wenigen Stunden gelangte ich von Wien hieher. Als wir in die Nähe der ersten ungarischen Stadt kamen, stieß ein Boot von dem Dampsschiffe dahin ab, während dieses selbst mitten auf der Donau langsam sortschwamm. Das Boot kehrte zurück und die Matrosen brachten in einem Tuche Trauben auf das Berdeck, welche auf dem Boden ausgebreitet und mit großem Behagen von dem im Kreise herumstehens den Schiffsvolke verzehrt wurden. Sie waren größer, schöner und goldgelber, als ich je zuvor Trauben gessehen. Ich stand nicht weit von dieser malerischen Gruppe mit einem nicht ungebildeten jungen Menschen aus Neukirch im Königreiche Sachsen, mit dem ich eben die Donauuser betrachtete, welche bis Prestdurg

zur Nechten steil und felfig, zur Linken eben und mit Vichien bewachsen sind. Der junge Mensch wollte zu einem Better im süblichen Rußland, ber bort eine Handlung von deutschen Trompeten und Geigen errichtet hat und große Lieserungen an russische Regismenter besorgt. Der junge Sachse, welcher das deutsche Baterland vollkommen heiter zu verlassen schien, soll bald das Geschäft des Betters übernehmen. Möge es ihm gut ergeben bei deutschen Waldhörnern im südzlichen Rußland!

Bor Prefburg verließ ich bas Dampfschiff und ging in die Stadt. Mit der magharischen Abstammung der schnurrbärtigen Kellner, welche im Gasthose nzu den drei grünen Bäumen" mit affektirter süblicher Lebhaftigkeit um mich herum sprangen, mochte es wohl nicht zum Besten bestellt sein, und über dem langge-wichsten Schnurrbarte des Barbiers, welcher mit einem gewissen ungarischen Nationalstolze schweigend und etwas grob sein Amt verrichtete, leuchteten ein paar acht deutsche blaue Augen mir entgegen. Als ich mich indessen zu einem Spaziergange durch die Stadt anschieften zu einem Spaziergange durch die Stadt anschiefte, begegnete ich zuerst einem ältlichen vornehmen herrn, an dem die stolze, aufrechte Haltung und der schwerfällige Gang, so wie das schöne breite Boll-

mondsgesicht den Magharen verriethen. Mit acht magharischer Aussprache und Söslichkeit fragte er: "Bon wo beliebt (gesprochen: belliebt) zu sein? " und nachdem er so, ein freier lingar, mit dieser Frage meine heimath und Geburt in mein Belieben gestellt, wies er mich mit einer bogenförmigen handbewegung, in der eine gewisse Grazie und unendlich viel Wohlzwollen lag, zurecht.

Ber Bregburg querft in ber Begend ber Monnenbabn betrate, wo auch bas evangelische Luceum fich befindet, wurde nicht abnen, welch eigenthumliches Leben fich in bem untern Stadttheile entfaltet. Dort bobe Baufer und enge, frumme, bergan gebenbe Baffen, welche einigermaßen an beutsches Mittelafter erinnern; bier, naber an ber Donau, auf bem Martte Feigen, herrliche Trauben und große grune Baffermelonen aufgeschichtet, bie Baufer flein und meift ein= ftodig, die Straffen breit, nomabifch, zum Durchtrei= ben großer Beerben wie geschaffen. Un manchen Stellen fiebt man por ben Bauermagelden Die fleinen ungarifden Pferbe, beren bier bei Tage ftete ungablige burch einander halten, fteben und grafen. Ueberall ftarren auch bem Borübergebenben bie ge= waltigen Borner ber prachtigen Bugochfen entgegen,

welche zu beiben Seiten ber breiten Stirne fich in einem ziemlich regelmäßigen frampfen Winkel aussbehnen. Unter diesem Vieh fieht man die flovakischen Landleute in ihren malerischen Trachten umhergehen, deren stattlichstes Stück die Decke von grober weißer Wolle ist, welche sie als Mantel tragen; dazu die breitkrempigen hüte, deren Durchmesser nicht viel geringer ist, als der Umfang der Hörner, die den Kopf ibrer Stiere schmücken.

Grüne Buschel, die von manchen Häusern aus an langen Stangen bis in die Mitte der breiten Straßen hinein reichen, und zwar oft so niedrig, daß man fürchtet, die Reiter möchten sich daran stoßen, bezeichnen diesen Landseuten ihre Wirthshäuser. In ein solches Haus trat ich, sehte mich mitten unter die Gäste und ließ mir eine Speise bringen, die für sie bereit gehalten wurde. Es war gekochtes Hühnerssleisch in einer diesen grauen Brühe, wie es schien ein Leibgericht der Bauern. Jeder von ihnen hatte seine Malbe" Wein vor sich stehen; eine Harse und eine Geige musicirten. — Mitten unter den Männern saß eine ältliche Frau; ihre Züge waren gewiß einst schon gewesen, und es lag etwas darin von der Weisheit der Zigeunermütter. Doch blieb ihre Abstammung

ungewiß, benn wenn gleich mein Rachbar fagte, fie ftamme aus Egyptenland, fo hatte fie boch in ihrem gangen Wefen zu viel Milbe, Baltung und Sitte, um ohne Weiteres für eine Bigeunerin gelten gu fonnen. Ein eigenthumliches Gefchich ichien aus ihr unter bem wilben Bolfergemifd Ungarns auch etwas Eigenes gebilbet zu baben. Go übte fie auch auf bie Manner (es waren zufällig meift altere zugegen) einen eigenthumlichen Reig. Ginem Funfgiger befonbers fchien in ihrer Rabe febr mohl zu Muthe zu werben. Alle rudten um fie ber; fie ichien bie Sulbigung ber Männer, auf benen ihr fluges Huge ruhte, nicht un= gern zu feben, benahm fich aber mit Unftand und Bescheibenheit; fie folug es nicht aus, wenn man ihr gutrant, aber fie nippte faum von bem Bein. allein unterhielt ben Rreis, mobei fie, fo viel bie Mufit mich boren ließ, aus einer Sprache in bie an= bere übersprang. Endlich ftimmte fie ein Lieb an. Alle laufchten gespannt, aber Diemand ftimmte mit ein. Die Mufifanten, gewöhnliche Pregburger, borten auf zu fpielen, ale fie begann ; bann versuchte bie Barfe wiederholt einzufallen, aber es gelang nicht. Die Melodie mußte auch ihnen febr fremd vorfommen, wie mir. Die Worte feien beutsch, bemertte mein

Nachbar; boch verstand ich wegen ber sonderbaren Betonung nicht eine Sylbe. Kurz nachdem das Lieb
geendet war, ftand die Frau auf, bezahlte den Wirth
und ging allein zur Thur binaus, wie es schien, um
gleich den andern auf's Land zurückzufehren.

Um bie Mittageftunbe brachen bie meiften Lanb= leute auf und ich fab einigen von ihnen, unter bem grunen Bufchel vor bem Birthehaufe ftebend, noch lange nach, wie fie von ihren ichwerfälligen Stieren, bie fie gang fich felbft überließen und nicht einmal an einer Leine bielten, auf bem breiten Wege unglaub= lich langfam bem Thore zugeführt murben. Beg, ber fich immer in geraber Linie fortzog, ichien nich gegen bas Enbe ber Stabt gu, mehr aber noch por ber Stadt felbft immer noch zu erweitern. Diefer Anblid beidaftigte meine Phantafie auf bas Lebbaftefte, und ich fab im Beifte bie Strafen wie Strome, welche von allen Seiten Regenbache in nich aufneb= men, machfen, bis fie endlich im Innern von Ungarn, wie befannt, oft meilenbreit werben, ober fich gang in ben Beiben verlieren.

Je mehr ber Tag fich neigte, um fo mehr verfcmand bas Landvolf, und als ber Bollmond aufging, fam es mir vor, als befdeine er eine fo beutiche Stabt, wie ich fie jemals an ben beimatlichen Ufern ber Saale und Elbe gefeben. Es waren nur vereinzelte Ericeinungen, bie noch an Ungarn erinnerten. So ritt gegen Sonnenuntergang, als gablreiche Spa= gierganger über bie Donaubrude nach ber fogenannten Mue zogen, langfam ein junger Menfch auf einem ungarifden Röglein zwifden ihnen burd in bie Stabt : feine gange Rleidung beftand in bem ungarifden Bembe, beffen Faltenreichthum bewies, bag er feineswege ber Befe bes Bolfs angehörte, und aus ben weiten leinenen Sofen. Da biefe ohne Stege find und auch bem Sattel bie Steigbugel fehlten, fo faß ber Buriche fo frei und leicht zu Pferbe, wie es einem Reitervolle geziemt, bas fich bie Pferbe, wenn es ihrer bebarf, frifd auffangt von ber Beibe, wo fie nur ungefähr gezählt umberirren, und bas ber ebeln Matur feiner Roffe Jahrhunderte bindurch wenigstens die größere Balfte ihrer Bilbheit mit Freuden gegonnt bat. -Spater begegneten mir noch, aus furgen ungarifchen Bfeifen fcmauchend, brei Bauern zu Tuge, welche an ben Reiterftiefeln mit Sporen ale achte ungarifche Ebelleute fenntlich waren. Gie famen von ber Do= nau, mo fie vermuthlich auf einem Rabn ober Gegelschiffe Rufurug und andere Landesprodufte ftromaufwarts geführt hatten.

Die Wirtsamfeit ber Bolizer ift, wie überall in Ungarn, fo auch bier, febr befdranft. Etwa um biefelbe Beit, wo in Wien ein Menfch erschoffen wurde, ber an einem Bachpoften vorbei rauchte, wurde auch in Pregburg bas Rauchen in ber Mabe ber Schildmachen verboten. Run ruft bier ein Boften ben vorübergebenben Raucher, ber ibm bie Dampf= wolfe gerabe in's Benicht blast, beutsch an ; ber gudt bie Achseln, verfieht nicht beutsch, und geht vorüber. Der nachfte Boften ruft einen Raucher unga= rifc an; er fouttelt ben Ropf, verftebt fein Unga= rifch, und geht vorüber. Dort gebietet nun gar ein Clovaf einem Borübergebenben, die Pfeife aus bem Mund zu nehmen ; er fieht ihn mitleidig an, verfleht nicht flovafifc, und fest rubig feinen Weg fort. Go mar in wenigen Tagen bie polizeiliche Neuerung, welche mahricheinlich von ber ungarifden hoffanglei in Wien veranlagt mar, burch bie Opposition ber Raucher weggeblafen wie Spreu vor bem Binbe.

Um eine Abreffe zu erfragen, begab ich mich auf's Rathhaus, no man mir febr höflich fagte, es fei bier nicht Sitte, eine Lifte über bie Einwohner zu führen.

Dennoch liegen auf ben Zimmern in ben Gasthösen sogenannte Melbezettel, Jelentési czedula, umber; wenn es ihm beliebt, mag ber Reisende sie unterschreiben, aber Niemand erinnert ihn daran, wenn er es unterläßt, und der beschriebene Melbezettel wandert etwa in die Rüche, niemals auf die Polizei. In Besth bekommt man diese österreichischen Melbezettel bereits gar nicht mehr zu Gesicht. — Die Presburger Post ist eben so großartig angelegt und in eben so viele Kächer getheilt als die Wiener; doch geht es in den einzelnen Abtheilungen ziemlich ungarisch und patriarchalisch zu.

Per Vollmond über dem Weinberge der Matrone. Die Capuziner. Der Calvarienberg. Ungarische Christusköpfe.
- Gine Sage von Maria Cheresia.

Am folgenden Tage bezog ich das gastliche haus des deutschen Professors. — denn so, wie es in Holtei's "vierzig Jahren" heißt, möge es auch hier heißen. Die Mutter der Prosessorin S. bewirthschaftet in der Vorstadt einsam mit ihren "Hauern" einen Weinberg. Hauer heißen hier die Winzerknechte, der Kern der arbeitenden Volkstlassen von Presburg, ein kräftiger deutscher Menschenschlass in der Fremde, der viel Aehnlichkeit mit dem der Sachsen in Siebenbürgen zu haben scheint. — Auf den Gipfel des steis len Weinbergs kam die hochbetagte Frau ihrem Enkel und mir nach, und brachte Feigen, die sie zwischen ihren Reben geerntet hatte. Als wir die Stusen zusammen herabstiegen, ging gerade vor uns über der

Donau wieber ber Bollmond auf und beleuchtete bie Gegend. Bei Diefem Unblid begann bie Matrone ibr Leben zu preifen, bas unter biefem milben himmel fill und landlich verfloffen mar. Freilich mag bas Menfchenleben bier fcon fein, befonbere gur Beinlefegeit, wenn oben auf ben Bergen belle Feuer burch bie Nacht lobern und unten ber junge Ungarwein von ber Relter riefelt - Unter bem Thore bes ftattlichen Beboftes lag ein grunes Reifigbundel, welches jeber Beinbergbefiger auszufteden bas Recht bat. Do es ausgestedt wird über einem Wingerhaufe, verfammelt fich alebalb eine Schaar von "hauern" und ärmeren Burgersleuten, welche fich für wenige Rreuger reichlich mit Beine laben, und man fieht fie alebalb unter bem Thormege ober auf bem Sausflur manche bunte Bolffcene improvifiren , benn ein Bimmer ihnen einzuräumen ift nicht Gitte. Dach einigen Stunden geben fie aus einander und bas Reifigbundel wird wieber bei Geite gelegt.

Raum eine Biertelftunde von biefem Beinberge entfernt in ben Schluchten zerstreut, welche bie wellenförmigen Abhänge ber Karpathen nach ben heiben zu bilben, liegen die "Bagenhäuf'l", brei niedrige, mit Strob gebectte Bauernhütten, beren Befiger einige Erfrischungen feil halten für die Deutschen, welche sich an diesem wildromantischen Orte bei frischem Gerstensafte, besonders an ichonen Mondscheinabenden, gern zu einem Tabatstollegium vereinen, um von der Geimat jenseits der Karpathen zu plaudern, und für die Monche, die an heitern Nachmittagen hier ihr Wesen treiber. Junge schlanke Kapuziner sieht man hier in ihren langen braunen Kutten, zum Theil das Auge mit Brillen bewaffnet, Kegel schieben, während die seisten alteren Gerren mit den Wirthen in den engen niedrigen Stuben siehen und Karten spielen.

Auch ber Calvarienberg ift hier in ber Nabe. Wie überall von ben Calvarienbergen aus hat man auch von diesem die schönste Aussicht nach allen Seiten hin. hier wie an andern Wallsahrtsorten hat ber Ungar unter Glas und Rahmen einfach seinen Christuskopf aufgesiellt, ben er mit rührender Kunstwerachtung einfach auf ein Blatt Papier malt und ber einem gutmüthigen Magnaten gar nicht unähnlich sieht. Unter ber hand bes ungerischen Malers verwandelt sich die Liebe auf dem Gesichte des Erlösers in jene behagliche Bonhommie, von der man freilich kaum mehr und kaum weniger sagen kann, als daß sie keinem Menschen etwas zu Leide thut. Dieses

Mohlwollen betet ber Ungar zu seiner Beruhigung in dem wilden Lande als die Gesichtszüge seines Erslösers an, seit er nicht mehr die leuchtende Sonne, die über den Heiden brennt, als seinen Gott verehrt. Unter dem Christuskopfe in der kleinen Kapelle auf dem Gipfel des Calvarienberges stehen die rührenden Worte: "Der Maler und sein Borgänger bitten um einen (sic) Bater unser und Ave Maria." Ergreisender sind freilich noch die mit Bleiseder gekritzelten Worte: "Ein armer Soldat bittet um ein Bater unser sür seine Seele", die sich in einer der einsamen Waldkapellen sinden, welche vom Calvarienberge aus zu einer Wallsfahrt etwas tieser in's Gebirge einladen.

Auf ber entgegengesetten Seite ber Stadt liegt ber Schloßberg. Noch von ber Erzherzogin Christine wurde das Schloß bewohnt und eine liebliche Sage verherrlicht das schone Berhältniß, in dem diese zu ihrer Schwester, der Kaiserin Maria Theresta, stand. Beibe sollen fortwährend durch eine Brieftaube korresspondirt haben, und darum sieht man noch jetzt auf dem Fenstersimse vor dem Zimmer der Erzherzogin oft eine weiße Taube sitzen. — Zu ihr auf's Schloß war oft die Großmutter des Prosessos, eine wohlshabende Bürgeröfrau, gekommen, um aus ihrem Las

ben in ber Stadt Spigen feil zu bieten, Dann pflegten die Frauen, da fie verschiedener Consession waren, sich, besonders wenn die Kaiserin zugegen war,
mit ihren Geistlichen zu neden. Maria Theresia und Christine warsen der evangelischen Bürgersfrau vor,
ihr Luther sei einmal irgendwo eine Wurst schuldig
geblieben (beiläusig gesagt, einer der populärsten Gründe, welche das Volk in Ungarn und Desterreich
gegen den Protestantismus hat), und daß die protestantische Spigenhändlerin es nicht an spigen Reden
über die Mönche sehlen ließ, läst sich benken.

#### Die Slovaken.

Um ben Lehnstuhl ber Frau Professorin, von welcher Holtei zahlreiche Briefe mittheilt, die ein liebliches Bild geben von dem Stillleben einer deutsschen Familie im fremden Lande, versammelt sich abendlich eine ausgewählte Gesellschaft. Man sieht hier die erblindete Erzieherin mehrerer Mitglieder der kaiserlichen Familie an der Hand der edlen Gräfin H. erscheinen, während sich zu dem Gatten und dem Sohne, zwei begabten Dichtern, ein eifriger Politiker gesellt, den das Volk den "Kaiserdoktor" nennt.

Much ber Glave Stur \*) gefellt fich nicht felten

<sup>\*)</sup> Stur hatte in neuerer Zeit an ber Begrundung ber für Desterreich überaus wichtigen »Slovanska lipa« (flavische Linde) bedeutenden Antheil. Der Name berselben ift von ihm.

zu diesem beutschen Cirkel: eine hohe jugendliche Bestalt, welche in ihrem ganzen Wesen ein schönes ideales Pathos ausspricht. Stur steht an der Spize der
nationalen Bestrebungen der Slovaken, ja er hat, in
noch jugendlichem Alter aus Deutschland zurückkehrend,
diese Bestrebungen selbst erst geschaffen, indem er die
Sprache der Slaven in Ungarn, welche bis bahin
böhmisch schrieben, plözlich zur Schriftsprache erhob.
Gern schloß sich die Jugend ihm an, wie sehr auch —
den Panslavisten Collár an der Spize\*) — das

<sup>\*)</sup> Collar in Defth, welcher Stur gur Erlangung feis ner Conceffion behilflich gemefen mar, fchrieb gange Bande gegen bas frevelhafte Unternehmen, bas Czechifche, in bem er felbft alle feine Schriften verfaßt batte, burch biefe rauhe Bebirgefprache ju verdrängen. Collar hat befannts lich den Panflavismus erfunden, in den er fogar bas Ruffenthum ju verweben mußte. Goon Sug, fagte er, als fpater einer meiner Befannten in Defth mich ju ihm führte, babe eine czechische Bibelüberfegung begonnen, und er beflagte fich bitter, bag bas Bolf ihm jest feine Rangel (er ift Prediger) mit flovafifchen Schimpfworten befdmiere. Die Sprache ber Glaven in Ungarn, welche felbft wieder in verschiedene Dialefte gerfallt, von benen Stur naturlich nur Ginen gur Schriftsprache erheben fonnte, verhalt fich feiner Deinung nach überhaupt nur ju bem Bohmifden, wie etwa das Plattdeutsche jum Sochdeutschen. Abgefeben nun aber bavon, bag unfer Plattdeutsch zuweilen eine Rraft und einen Wohlflang

Alter protestirte. "Eheu! miser ego pater! lingua barbarica scribis! " fo fcbrieb ein alter flovatifcher

enthält, von bem bas Sochbeutiche feine Abnung bat, weshalb es mir feineswegs unbedingt verwerflich ericheis nen murbe, wenn man fich in Schriften fur bas Bolf jumeilen beffelben bedienen wollte, hinft biefer Bergleich ohne Zweifel besmegen, weil bas Bohmifche und bas Clovatifche nicht in Ginem Lande neben einander gefproden werben. Denn die Gebilbeten unter ben Glaven Ungarns fprechen, von ben Sturianern abgeseben, mehr Deutsch und lateinisch als czechisch. Ja man behauptet, bag biefes in Ungarn nirgends eigentlich rein gesprochen wird: Die fatholifche Beiftlichfeit predigt geradezu flopafifch, und bie reformirten Prediger betienen fich meift eines Gemiiches von Bobmifchem und Glovafifdem. Dazu fommt, bag von ben in czedifder Gprache ericheis nenden Schriften felbit ungarifder Schriftfteller burch= fdnittlich nur gehn bis funfzig Eremplare in Ungarn abgefett merben, von ben flovafifchen aber, welche freilich meiftens auch durch den billigen Dreis für das Bolf berechnet find, neun Sundert bis brei Taufend. Uebrigens erfuhr ich, bag Collar felbit fich in einer italienischen Reifebefdreibung früher babin ausgesprochen, bag bas Glovafiiche bem Bohmifchen porzugieben fei, und baf er felbit eine flovatifche Predigt babe bruden laffen, mas aber bamale feinen Unflang fand, vermuthlich weil es nur ein fprachliches Experiment mar und mit confequentern Bestrebungen für die flovalifche Nationalität, welche fich erft fpater geltend machten, nicht in Bufammenbange frand. - 3m llebrigen bin ich naturlich nicht im Stande,

Pfarrer aus ben Rarbatben feinem Cobne gurud, als biefer zum erften Dale einen flovafifchen Brief nach Baufe fanbte. Sture Bobnung in Bregburg murbe gleichsam ber Mittelpuntt aller flovatifchen Rultur. Alls ich ibn eines Tages besuchte, lag im Borgimmer eine Angabl ichwerer Tornifier: fie maren von Stubenten, welche nach Bollenbung ibrer Stubien aus Deutschland gurud erwartet wurden, an bie Expedi= tion ber von Stur berausgegebenen flovatifchen Da= tionalzeitung (slovensky novini) abreffirt. Dag bie flovafifche Schriftftellerei noch feinen großen Bewinn abwirft, läßt fich benten; bie jungen Glaven meift Ranbibaten, welche bei ber Stur'ichen Beitung beichaftigt find, fubren ein mabres Ascetenleben, fleifig, fparfam und bauslich. Gin gewaltiger Gad mit un= garifdem Tabat, ber für Alle im Rebaftionszimmer fteht, umichließt alle ibre Luxusbedurfniffe. fcweren Unfang ber Beitung und fomit ber flovati-

ein Urtheil über die Erhebung dieses Rarpathendialeftes zur Schriftsprache auszusprechen. Doch ift es bemerkenswerth, daß selbst Böhmen, welche in Ungarn leben, sich nicht der Collar'schen, sondern der Stur'schen Richtung angeschlossen haben. So der Lehrer Radávi in Pesth, ein fehr populärer Schriftsteller.

fchen Literatur überhaupt war Sture Comefter aus ben Rarrathen gefommen, um fur bas gange Dit= arbeiterperfonal bauszuhalten und zu fochen. - Jest hat man in ber That bereits eine fleine flovatifche Literatur. Gin orthodorer Pfarrer \*) gab fürglich feine Stelle auf, um flovafifder Literat zu werben; junge Leute fparen, um fich bas von ihm herausgegebene Safchenbuch Mitra zu faufen. Auch an Polemit fehlt es nicht, wobei vorläufig Perfonlichfeiten nicht ausbleiben fonnen, bie man jeboch wegen ihrer Frifche und Raivitat ber jungen Literatur mohl verzeiht. Dier ein Beifpiel. Gin alter und ein junger Beiftlicher, beibe aus ben Rarpathen, ftreiten fich in einer theologischen Ungelegenbeit; nun wirft ber alte bem jungen feine Jugend por; er babe por Rurgem noch bas Rangel getragen, b. b. ftubirt; ber junge, nicht faul biefen Borwurf guruckzugeben, antwortet, ber Alte trage bas Rangel fein Leben lang : - er bat nämlich einen Buckel.

Durch bas Feuilleton ber Nationalzeitung hat Stur feinem Bublifum auch bereits eine fleine Schaar

<sup>\*)</sup> Hurban. 1848 und 1849 führte er bekanntlich ein flovafisches Freicorps gegen die Magyaren.

von Novellisten und Lyrifern vorgeführt. "Dieser ift unser wahrer Ballabenbichter! " sagte er lachend, als ich mich nach bem Verfasser eines Gedichtes in der füngsten Nummer seines Blattes erkundigte. Er läuft Nachts in den Karpathen umher, zündet dort große Veuer an, und wenn dann, aufgescheucht, die Naben in dichten Schaaren ihn umfreisen, läuft er entsetzt davon, weil er an Gespenster glaubt, was freilich von dem ersten Balladendichter einer jungen Literatur, in einem Lande, wo noch eine so glückliche Unmittelsbarkeit vorherrscht wie in Ungarn, nicht mehr als billig ist.

Diese slovakischen Dichter knüpfen vielfach an bie Sagen ihres Landes an mit ihren Erzählungen, und ihre Gedichte nähern sich im Tone und in der haltung ben Bolksliedern ihres Stammes. Ueberall, sowohl in den ältern als in den neuern Liedern lauert eine tiefe Schwermuth hinter dem heitersten Genießen des Augenblicks, überall klagendes Liedesgeflüster, überall leichtes Rosen und Spielen, selbst mit dem Tode. Gib Gott, daß ich nicht sterbe, bevor ich meine Schulden gezahlt: der Wirthin eine halbe Wein und dem Lieden einen Kuß, betet der Bursche im Bolks-liede. Oder er klagt: meine Jugend schwindet wie

ber Stein, ben ich in die Donau werfe: ein schönes prächtiges tief melancholisches Bild. Aber bald
ift er wieder bereit, die Gelegenheit beim Schopfe zu
nehmen: benn ein Mädchen steht am Brunnen und
tränkt einen Schwan; sag', Mädchen, gefall' ich Dir?
fragt er, hinzutretend. — Präciston, Lieblichkeit der
Bilder und Keckheit der Situationen, welche den
ältern Bolksgesängen eigenthümlich sind, erstreben
auch die lebenden Dichter, welche freilich auch nur an
das flovakische Bolkslied anknüpfen können, ohne den
Boden fremder Literaturen zu betreten.

Nicht minder zart als die Bolkslieder find auch die Sagen und Gebräuche der Slaven in Ungarn und ben angrenzenden Ländern. Dalmatische hirten, wenn sie im herbste die Wälder mit ihrem Vieh verlassen, halten plöglich ihre Schafheerden an, denn sie meinen so das Klagen der Bäume über ihr Scheiden zu hören, eine Sitte, mit der sich an Tiefe des Naturgefühls wohl nur jene westphälische messen fann, der zufolge die Bauern eines gewissen Dorfes sich jeden Todesfall der Neihe nach ansagen, bis der letzte in den Wald geht und ihn einer Eiche ansagt. \*)

<sup>\*)</sup> Ueber bie Schönheit der flavischen Sagen und Bolfelieder im Allgemeinen noch mehr ju reden, mare

ganz überstüffig. Bir machen aber auf die Großartige keit eines im Preßburger »Donauhafen « übersetten »Dochzeitlieds beim Eeolotanze« ausmerksam, welches wir zu den tieffinnigsten Offenbarungen des Bolksgeistes rechenen, die wir kennen. Dier prahlt der Held: kein schöneres Beib sei auf der Belt als seins, selbst nicht die weiße Bila im Hain, der weibliche Baldgeist der Slaven, könne sich ihr vergleichen. Da kommt die weiße Bila aus dem Balde auf den Hof des Prahlenden und fordert ihn auf, sein gepriesenes Beib heraus zu führen und ihr gegenüber zu stellen. Nun aber seiert das echt Menschliche einen großartigen Triumph über die, wenn auch noch so reizende Baldursprünglichkeit, denn die Bila seht nun selbst die Bahrheit der Behauptung des Helden ein und spricht:

Leicht haft du's, Held, zu rühmen dich, Daß deine Gattin schöner ist Als ich, des Waldes Wila bin! Sie hat die Mutter geboren, Hullt' sie in seidene Windeln ein, Säugte sie suß mit Muttermilch. Mich hat der Wald geboren, Hullte in grünes Laub mich ein.

So führt die Bila den Bergleich noch eine Zeit lang fort, dann fehrt die Beffegte in ihren Bald gurud.

## Die Magnaren und die Bigeuner.

Die Slovafen haben unter sich keine Aristosfratie und sie mögen Ursache haben, die ungarische zu scheuen, welche trot ihres Liberalismus doch noch gar zu viel natürliche Wildheit hat. Eine wie hohe Meinung der Maghare auch von seiner Freiheit hat, so weiß er sie doch noch nicht immer von Gesetlosigkeit zu unterscheiden. "Ich nehme mir die ed le Freisheit, Sie um zwei Thaler zu bitten", soll ein Jäger in der Nähe von Presburg zu einem Fremden gesagt haben, indem er ihm seine Büchse vorhielt. Unter den magyarischen Edelseuten aber gibt es solche, welche sich vor den Gästen in den Wirthshäusern der Graussamseiten rühmen, die sie zu hause gegen ihre Bauern ausgeübt. Einer von ihnen rühmte sich, daß er

Alles niederschieße, was er auf seiner Wildbahn finde, Menschen wie Thiere. Ein Anderer, der im Wagen an seinem Bogelherde vorbei fam, wo eben die Bauern Bögel auslösten, band seine Pferde hinter den Wagen und spannte die Bauern vor die Kutsche, septe sich dann mit den gefangenen Vögeln, die er auf den Schooß nahm, hinein und peitschte die Bauern einen steilen Verg hinauf bis vor seine Wohnung.

Much gibt es bier fogenannte Ungludefamilien, auf benen ein ichwerer Bluch zu ruben und in benen Mord und Tobschlag erblich zu sein scheint. - Der Bater brobt ber Mutter, fie ju ericbiefien, wenn fie ibm feinen Gobn gebiert. Gie bringt einen Sohn gur Belt, und biefer ericbieft in reiferem MIter ben Bater. Gin Enfel jenes Erften empfing fürglich in ungarifdem nationalcoffum fein Urtheil por Gericht megen eines andern Berbrechens und fdwur, ebe er in Retten jum Befangniffe gurudge= führt murbe, ben Wefegen furchtbare Rache. Schon früber batte er feinen Jager ftatt bes Sundes in einen Sumpf gebest, um eine geschoffene milbe Ente berauszuholen, und nach ihm geschoffen, um ihn gum Untertauchen zu nöthigen. Much batte er einft bem Reize, einen Schieferbeder, ber an feinem Dache bing,

aus ber Luft ju ichiegen, nicht wiberfteben fonnen. Moher nun all bieg Unbeil? Giner ber Borfahren biefes Saufes, ber über eine große Beibe fuhr unb einen bettelnden Bigeuner mit ber Beitiche in's Beficht ichlug, ift von biefem verflucht worben: - fo erffart bas Bolf. - Bon manchen feinen jungen Leuten, welche in ben erften Befellichaften eine Rolle fpielen, ift es allbefannt, bag ihre Grogvater auf langere Beit verschwunden waren, um ibre gerrutte= ten Familienverhaltniffe ale Rauber gu verbeffern ; ja ein Unbefannter auf bem Dampfichiffe wollte fogar miffen, bag ber berühmte ungarifte Rauberhauptmann Cobry ale einer ber Großen bes Lanbes und ale Dann von politifder Bedeutung, auf feinen Gutern lebe. Gelbft biejenigen von biefen Großen, beren eigenes Leben vollfommen rein und fledenlos baftebt, laffen fich in ihren Sandlungen felten burch Recht und Gefes, fondern in ber Regel nur burch bie Großartigfeit ihres iconen Rationaldgarafters leiten, und verlegen burch ihre Grogmuth und burch bas ihnen angeborene Boblwollen nicht felten Befete, Recht und öffentliche Giderbeit. Liebenewurdig ift bie Bonbommie bes fatholifden Bicegefpans, welcher einen lutherifden Studenten, ben er als fahrenden Schuler

tennen lernte, zu feinem Schullehrer machen wollte. "Sat unfer Felbhüter fo lange unfere katholifchen Rinder unterrichtet," rief er aus, "warum follte es nicht auch ein lutherifcher Student können? "

Gine wildromantifche Schöpfungezugabe zu ber magharifden Rationalitat find bie ungarifden Bigeuner. Die Magharen felbft haben feine nationale Mufif. Die Bigeuner bagegen, ein Wandervolf ohne eigene biftorifche Erinnerungen (fie felbft fennen faum ben Namen eines ober bes andern von ihren Borfabren), bas feit Jahrhunderten unter fremben Bolfern in tiefem Frieden vom Babrfagen und von fleinen Diebstählen lebt, bie fich nicht gur gerichtlichen Berfolgung eignen - fie baben fich in Ungarn fo in bas Befen ber Magyaren bineingelebt, baf fie jene feurige Mufit ichaffen fonnten, welche in ihren Melobien basfelbe fo munberbar tief wieberfpiegelt, wie bieß in ber Racogimeife ber Fall ift. Der Strich bes geigenben Bigeuners hat etwas gang Gigenes und lagt fich mit nichts vergleichen. In neuefter Beit haben beutiche Spekulanten auf ben ungarifden Beiben ein Orchefter von Bigeunern zusammen gelefen, mit bem fie felbft in Baris großes Auffeben erregten. Die Bigeuner, welche ihnen folgten, feben bann gar ftattlich aus, flei-

ben fich höchft forgfältig und mobifc, wenn auch etwas bunt, glangen mit golbenen Uhren und Ringen, gefallen besonbers ben Damen ungemein, bleiben aber Bagabunden wie auf ihren Buszten bei Retstemet und Debrecin. Sobalb fie fich einiges Vermögen erworben haben, emancipiren fie fich von bem beutschen Dufitbirektor, wiffen aber bann ihre Truppe nicht mehr gufammen zu halten, gerftreuen fich allmählich, fallen einzeln in ben großen Städten ber Polizei in bie Banbe und geben traurig unter. - Rur Giner, ber im Auslande mit einem angenommenen Namen als Birtuofe geglangt batte, febrte mit bem Erfparten nach Unggrn gurud, taufte fich bort in einer Beibe einen Bauernhof und lebte ftill und orbentlich. Bufällig mar er eines Tages verreift, als ber Ebelmann, bem bas Dorf geborte, in welchem fein Bauernhof lag, nach ibm fcidte. Weil er nun erft am anbern Tag erschien, fo lieg ber Ebelmann ihn prügeln, und bierüber grämte ber Zigeuner fich zu Tobe.

## Die Peutschen und Die Schulen.

Es war in bemfelben Jahre, wo Karl Bed's Nachte erschienen, als ich zuerst mich lebhaft für Ungarn zu interessiren anfing. Die Worte:

> Aus dem Lande der Magparen, Aus dem Land der jugen Trauben Kam ich jung und unerfahren In das Land der Eichenlauben,

machten einen großen Einbruck auf ben jugendlichen Leser. Beck hatte eine ganz neue Welt aufgeschlossen, welche uns mit ihren Heiden, ihren Rößlein, ihren Noßhirten und Zigeunern vollkommen zu fesseln versstand. Was war natürlicher, als daß wir für die magyarische Nationalität das größte Interesse empfanden? Was fümmerten uns die übrigen Völkerstämme in Ungarn? wir liebten das schöne Land nur um der ufreien Ungarn" willen.

Selbst auf die Deutschen wurde ich — und es scheint mir, daß ich hier nicht bloß von mir rede, sons bern daß die Stimmung vieler Deutschen über dieses Land benselben Entwickelungsgang nahm — selbst auf die Deutschen in Ungarn wurde ich erst einige Jahre später ausmerksam. Ein Sohn dieses Landes, dessen ganze Erscheinung das Bild, das ich von Ungarn und seinen Bewohnern mir gemacht hatte, auf eine wahrshaft wunderbare Weise bestätigte, protestrtte auf das Veierlichste dagegen, daß ich ihn als einen Magyaren betrachtete. Er sei zwar in Ungarn geboren, aber deutschen Stammes, versicherte er sehr ernst. — Auch Beck ist später von seinem Magyarenthume zurückgestommen.

Die Deutschen in Ungarn aber haben überhaupt eine fehr schwierige Stellung. Dieselbe ift feineswegs im ganzen Lande, wie die der herrlichen Sachsen in Siebenbürgen, durch herfommen und Sitten, Berfaffung und Recht genichert. Sie find im Lande nichts für sich selbst, ihre Stellung wurzelt in Wien.

Leiber ift es nur zu gewiß; bie Deutschen in Ungarn haben noch immer feine andere Stellung befommen, als diejenige, welche ihnen bie öfterreis hifche Regierung geben fann. Die Beften von ihnen wenden ihre Augen wohl auf das gesammte Deutschsland, fie hängen mit einer Liebe und einer Inbrunft am Brotestantismus, wie ich es selten oder nie anderswo gesehen habe. Auch ift, in Bregburg wenigstens, viel deutsche Bildung. Dazu bleibt das Verhältniß der Deutschen zu Deutschland immer frisch, benn zum Glück hatten die Ungarn immer das Necht, in Deutschland zu studiren.\*)

<sup>\*)</sup> Man kann bas Berhaltnis ber Deutschungarn zu Deutschland nicht schlagender ausbrücken, als berfelbe Sohn Ungarns, welcher mich einst so sehr ernst versicherte, daß er ein Deutscher sei, in einem Gedichte gethan hat, welches ich baher mich nicht enthalten kann aus dem von mir herausgegebenen »Jahrbuch für Poesie und Prosa. Merseburg 1847«, bier einzureihen:

In Ungarn, wo die vielen Bölfer sind,
Da lebt auch mancher deutschen Mutter Kind.
In Bergesschacht, auf durrem Haidesand,
Um Karpatus, am grünen Donaustrand,
Birst überall, vasengleich im Sande,
Auf deutsche Herbe treffen in dem Lande.
Un's deutsche Reich, sie benken noch daran
Daraus vor Jahren fort einst zog der Uhn.
Gern schickt den Sohn der Bater aus dem Haus
"In's Reich," daß deutscher Sinn nicht sterbe aus.
Bin auch aus Ungarn, deutscher Leute Kind,
Und denke oft, wie ich sie wiedersind";

Wichtig für die deutsche Sache in Ungarn ift das beutsche Seminar, welches von deutschen Studenten bes evangelischen Lyceums unter Leitung des Prosessors S. besteht. So viel als die Deutschen auf pädagogischem Wege für ihre Sache und für die des Protestantismus thun können, geschieht hier gewiß. Der Mangel eines eigentlichen politischen Lesbens unter ihnen läßt sich freilich, so lange er einmal besteht, durch nichts wieder ausgleichen. — Mit uns

Und bente oft, wenn mich ber Bater fragt Um's beutsche Reich , ob man & verschweigt, ob fagt. Das deutiche Reich! fo beift's noch bei uns allen; Indeffen ift bas langftens ja gerfallen! Bei uns ba glaubt baran noch jedes Rind, Indeffen ift bas laugstens ja in Bind! -Benn ringe bie milben Bolfer um uns ber 3m Ungarfand fich brufteten fo febr, Und meineten, fie maren unfer gleich, Stol maren mir, mir bachten an bas Reich, Bo unfer Raifer fist auf feinem Ehron, 3m Burpurmantel, in ber gulonen Rron', Der deutsche Raifer! unterm Simmelszelt Der machtigfte Berr auf ber gamen Belt. -D trauern wird mein Bater ob der Dabr! Menn ich ibm's fage, wird er jammern febr, Dag all' bie Dracht und Ruhm und Dajeftat Bergeffen ift , verfunten ift , verweht!

ermudlicher Musbauer wird in biefem Bereine bie con'equentefte humanitat gepredigt, welche bier als mit bem Deutschthume ibentisch gefaßt wirb. Bur Beit meines Aufenthaltes in Ungarn hieft ber Borfteber ber Unftalt unter anderen eine bochbegeifterte Rebe gegen bas Borurtbeil wiber bie Juben, welches fich auch in ben beutiden Berein einschleichen wollte. - Das beutiche Geminar icheint fich vorzugeweife mit beutscher Literaturgeschichte und mit bem Studium beutscher Claffifer zu beschäftigen. In einer Stunde, wo ich bei ihm hospitirte, beclamirte man ben Tifcher von Bothe. Der Lehrer, gegenwartig ber Cohn bes Professor E., war mit ben verschiedenen Bortragen bes Bedichtes volltommen gufrieben und ich felbft mußte mir fagen, bag bier mehr geleiftet murbe, als man erwarten fonnte. Aber bennoch machten biefe Bortrage auf mich einen veinlichen Ginbrud. Die Bunge biefer beutschen Stubenten in Ungarn erinnerte boch an's Magnarifde burd ibre breite und allgu volle Aussprache, welche nur noch um so mehr hervor= trat, je langfamer und behutfamer man fprach. Es war gewiß etwas Befferes, ale eine felbftgefällige Gitelfeit auf meine beutsche Muttersprache, wenn ich, fobald ich mich wieber allein fab, unwillfurlich anfing,

den Fischer halblaut für mich ber zu sagen, gleichsam um mich ber schönen Göthe'schen Worte wieder in ihrer Reinheit zu versichern. "Das Wasser rauscht, bas Wasser schwoll!» Ich hätte nie gebacht, baß ich mich bei biesen einfachen Worten noch einmal freuen würde, zwischen Elbe und Weser geboren zu sein.

Man fann übrigens nicht von ben boberen Lehranftalten in Ungarn reben, ohne auch auf bie beutschen Univernitäten einzugeben. Denn Alles, mas bort auf mabre wiffenschaftliche Bilbung Unspruch macht muß in Deutschland felbft ftubirt haben. Dei= nes Wiffens haben fich in Norbbeutschland bie Stubenten aus Ungarn fo vertheilt, bag in Berlin porjugeweife bie Magyaren, in Salle bie Glovafen und in Jena bie Deutschen fich aufhalten. Leipzig foll viele Gachfen aus Giebenburgen haben. Wenn nun auch nirgende eine beutsche Univerfitat von einer beftimmten Nationalität aus Ungarn ausschließlich be= fucht werben möchte, fo wird boch gewiß bie eine ober bie andere überall vorherrichen. Durch bie lateinischen Blosfeln in ihren Baffen allen und jeden Behorben binlanglich empfohlen, treten in jedem neuen Gemefter, felbft aus bem fernen Siebenburgen, bartige junge Manner ichaarenweise bie Reife nach ben beut=

ichen Bochichulen an. Muf feber Univerfitat bilben fie eine Art von eigener Corporation, einen Staat im Staate. Um wenigsten ichließen nich naturlich bie Deutsch-Ungarn ab, welche mehr burch ben Umgang mit ihren Stammverwandten, ale in ben Borfalen Iernen. Um fleißigften möchten bie Glaven fein, mel= de fich in letter Beit mit einer mabren Bebemeng auf die Begel'iche Philosophie geworfen batten, die freilich Mancher von ihnen nur benutte, um - ben Panflavismus und bie welthiftorifche Bebeutung bes Egarenthums zu conftruiren! Um luftigften lebten im Winter 1845-1846 bie Magyaren in Berlin. Gin Bicegefpan, ber Schulben halber feine Buszte in Un= garn batte verlaffen muffen, und felbft langft über bie Jahre bes akademischen Studiums hinaus war, war ihr Sauptling, ein bantbarer Berliner Schneiber, welchen einst auf ber Wanberschaft in Ungarn ein Magbar burch einen Gulben vom Untergange errettet batte, ihr Saushofmeifter und unermublich thatig, alle ihre gemeinfamen Bunfche zu befriedigen. Gine Ungabl Schneiberjungfern bilbeten ben Sofftagt und erschienen an jebem Conntvg Nachmittage auf ben Ballen, welche ber Reihe nach auf ben engen Stuben ber Cohne Ungarns ftatt fanben.

Der ungarifde Beiftliche Szefats bat bie Abficht, bie beutschen Universitäten zu bereifen, um feinen bort ftubierenben Landeleuten eine Reibe angeblich in Bergeffenheit gerathener Stipenbien wieber zu gewinnen, auf welche er in Folge einiger in feinen geiftlichen Archiven aufgefundenen Documente Anspruch macht. Die ungarifden Stubenten follen in früheren Jahrbunberten auf beutschen Universitäten eine febr be= beutenbe Rolle gespielt baben und einer von ihnen, ein Magnat, war Brorector in Wittenberg. Weil nur bie Gobne ber reichften und vornehmften Ungarn nach Deutschland geben fonnten, fo brauchte man fie bier feineswegs burch Beneficien vor Noth und Glend gu bewahren, wohl aber feste man ihnen Stipenbien aus, bamit fie mit noch größerer Pracht und mit erhöhtem Aufwande unter ihren beutschen Commilitonen leben fonnten. Go werden noch jest in Salle Sti= pendien an fie ausgezahlt, welche ben Damen Bein= ftipenbien führen.

## Gine flouakifche Stabt.

Mobern

Pon Breßburg aus machte ich einen Ausstug hierher. Einer meiner Freunde, der noch vor wenisgen Jahren in Halle zu den Slaven gehörte, welche an schönen Tagen heerdenweise an den Usern der Saale bei Giebichenstein lagen und Hegel studirten, wohnt jet hier nicht allein als einer der beliedtesten Dichter seines Stammes, sondern auch als Nector des Gymnasiums, das noch vor Kurzem eine Universität war. Er kam mir schon dis in die Nähe von Schenkwitz, einer alten kroatischen Colonie, die sehr angenehm, mit Weiden umgeben, an einem Hügel liegt und eine an Gold und Silber überreiche Kirche hat, entgegen mit dem slovakischen Pfarrer Stur, dem Brusder des Herausgebers der Nationalzeitung. Sie führs

ten mich in Mobern ein, bas mit seinen einstockigen, zum Theil roth bemalten Saufern fich langsam am Fuße ber Karpathen erhebt.

In bem Bohnzimmer ber alten Rectorwohnung, bas burch bie bobe, tempelartig gewölbte Dede für mich ein zwar frembartiges, aber nicht unbehagliches Unfeben gewann, barrte unfer ein Dabl von ausgefucten flavischen Gerichten, bas bie Schwefter meines Freundes bereitet hatte, welche noch nicht lange von einem Pfarrhofe in ber Liptau zu ihm gefommen mar. Die braune Suppe mit Rafe und geschnittenem Wleifche, die fetten Rubeln mit Pflaumenmuß und Ballnuß und abnliche Speifen bielten auch ben Pfarrer, obaleich es Samftag Abend war, noch lange in unferer Gefellichaft zurud. Rach Tifche unterhielt er mich bei einer Flasche sugen Moderaner Ausbruchs von ber Stellung ber Geiftlichen in Ungarn, bie besonders ben Ebelleuten gegenüber febr originell ift. In ber Lip= tau gibt es Ebelleute, welche jeben Sonntag in ber Rirche eine bestimmte Beit nach ber vor ihnen liegenben Uhr abfigen, und wenn biefe porüber ift, felbit während ber Predigt, punftlich bas Gottesbaus ver= laffen.

Den flovafifchen Bfarrern erwachft eine fortwab-

rende Berlegenheit aus ben Namen ihrer Pfarrfinder. Die Glovafen nämlich baben, wie es in einer Gpra= de, bie erft fürglich zur Schriftsprache erhoben murbe, nicht zu verwundern ift, viele berbe und anftößige Namen, bie theils nur ale fogenannte Spignamen im allgemeinen Gebrauch, theils wirfliche Familiennamen geworben find. Das Aussprechen offenbarer Schimpfnamen ift bei Aufgeboten von ber Rangel nicht zu vermeiben. Es fommt vor, bag Mabchen ober Frauen besonders ben jungeren Beiftlichen nur mit Errothen ihren Namen gestehen tonnen. Buweilen fommen Leute mit ungebeuer langen Namen, Die fie aufgeschrieben bei fich tragen, um fle nicht gu vergeffen, zu ben Bredigern. Werben biefelben bann ge= legentlich ben Gerichten eingereicht, fo weigern fich biefe mobl fie angunehmen, weil fie nur Spignamen barin feben. Aber es muß babei fein Bewenden ha= ben, benn ein anderer Rame ift nicht zu ermitteln.

In ber Frühe bes Sonntags weckte mich ber hirte, ber sein Bieh austrieb und bazu so muntere Weisen blies, wie bei uns die Postillione. Auch die Erscheinung bes Ausrusers von Modern, ber in einer alten Husarenunisorm mit der Aronmel umberzog, war überraschend. In aller Frühe suhr auch Stur

schon auf bem hohen "Kälberwagen," ber in Mobern für offiziell gilt, weil sich bet feierlichen Gelegenheiten auch der Magistrat seiner bedient, auf ein Karpathendorf zur Vilsalpredigt. Alls später in Modern selbst die Gloden läuteten, drängte sich plöglich aus allen Häusern eine unübersehbare Schaar von Menschen hervor, die in ihren bunten slovatischen Trachten zum erstenmal in mir das lebhaste Gesühl hervorriesen, daß ich weit von der heimath mich unter einem fremden, halbwilden Volke befand. Doch saß an dem ganzen regnerischen Sonntage unter dem Thorwege der Rectorwohnung ein altes Mütterchen, das in einem Nebenhause wohnte, und sas in einem Gebetbuche.

Die Stadt hat drei Kirchen, eine katholische und zwei protestantische. In der einen wird slavisch, in der andern deutsch gepredigt. Zwischen diesen beiden neben einander stehenden Kirchen gedrängt liegt die flavische Predigerwohnung, ein unansehnliches, schlecht gebaustes haus. Hier besuchte ich Stur zwischen Vors und Nachmittagsgottesdienste. In seiner Studierstube, wo es kaum möglich war, aufrecht zu stehen, bewirthete er mich mit einer bisher mir unbekannten kleinen, aber wohlschmeckenden Frucht, deren slovatischer Name wies ber eine ziemliche Derbheit enthält. Sodann rief er

seine Buben herein, um sie der Reihe nach vorzusstellen. Nur der älteste dieser kleinen Slovaken verstand bereits etwas von meiner Muttersprache, die jüngeren singen laut an zu schreien und zu weisnen, als sie deutsch reden hörten. Lachend schob er sie zur Thure hinaus und setzte sich ans Klavier, um mir einige slavische Tänze vorzuspielen. Während dem trat die Frau Pfarrerin, eine behagliche kleine Frau, mit dem Rector ins Zimmer, der sie alsbald zum Tanze aussorberte, was sie auch nicht abschlug. Und so wurde in der flavischen Predigerwohnung getanzt, gesungen und gespielt, dis die Gloden wieder zur Kirche riesen.

Auf der Ponau bis Pefth. gazardspiel auf der Ponau. In Pefth.

Defth.

Bwischen Breßburg und Pesth nehmen selbst bie grünen Donauuser ben traurigen heibecharafter an. Dort ist eine ganze herbe von Pferden vor ein Schiff gespannt; wie sie nun, um das Schiff stromauf zu schaffen, gewaltig anziehen, bäumen sie sich hoch auf unter der Geißel des Treibers, eines gewöhnlichen ungarischen Roßhirten, und fahren aus einander, als wollten sie sich auf der heibe zerstreuen. Große Schafheerden werden an den vielsach mit Weidengebüsch bewachsenen Ufern entlang getrieben. Auch hier indessen ist das rechte Donauuser noch zuweilen steil und selfig, so daß man die wenigen häuser der kleiznen Dörfer wohl um einen Hohlweg zusammengedrängt sieht, der von einem steilen Uferberge herabsührt

und gur Regenzeit bas Bette eines Giegbaches wirb, welcher bann mitten burch bas Dorf fich mit reifenber Schnelle vom Gebirge berab in bie Donau fturgt. Musgenommen bas liebliche Gran mit feinen reichen Bauwerfen, welche, mas man auch an ihnen gu tas beln finden mag, burch bie Rabe bes iconen breiten Stromes febr geminnen, tragen auch bie Stabte icon bas Geprage acht ungarifder Wilbheit. Bei bem Unblide ber mit wenigem Strob verfebenen Bauernmagen, burch bie ber Wind weht und bie bier vor ben Stabten offiziell auf bas Dampfichiff marten, um Paffagiere aufzunehmen und tiefer in die ungarifden Beiben bineinguführen, wird nich ber Breuge boch mit Bebagen an feine herren von Magler und Schaper mit ihren blafenden Boftillionen erinnern. Bor Bator grasten bie Boftpferbe in einer Schlucht, mo fie mit ibren Bagen aufgestellt waren, und murben erft, als fich einige Baffagiere gefunden batten, wieber aufgegäumt.

Die Dampfichiffe zwischen Bregburg und Befth werben nur zu oft von Spielern und Gaunern heimgesucht. Diesen gewährt die Donauschiffffahrt von Besth in der Richtung nach der Türkei zu eirankenlosen Spielraum, Donau auswärts je-

bod magen fie fich aus Furcht vor ber Wiener Polizei nur bis Romorn. Gin Baar Juben ftei= gen aus einer 3mifchenftation unbemertt ein, fegen fich an einen Tifch, fpielen mit einander Rarten und werben wenig beachtet. Ift bas Dampfichiff bereits in ber Dabe bes nun folgenden Unhaltspunttes, so verwandelt nich ihr Spiel ohne alles Geräusch in ein Sagarbspiel. Giner ober ber anbere von ben Leuten geringeren Stanbes bemerft es, tritt neugierig beran und fest ebenfalls; haben bie Gauner einige Zwanziger gewonnen, fo balt bas Dampfichiff, fie ichleichen fich turg nach einanber weg und fleigen aus. Go fahren biefe Spieler zweiten Ranges immer nur von einer Bwifdenfta= tion zur anbern und entgeben bem Borne bes gemeinen Mannes, ber binter ihnen ber bie Faufte ballt, fo balb fie ausgeftiegen finb. Unbers biejenigen, welche auf bie Borfen ber Bornehmen fpefuliren und in ber Regel wohl nicht falich fpielen. Gin fein gefleibeter junger Mann mit einem iconen, aber ausbruckslofen Gefichte gerirte fich unverhohlen als Spieler vom Sandwert, indem er mit großem Ge= Schrei die Unwesenden aufforderte zu fegen. Es wollte fich niemand finden. Zwischen ibm und

mir fag ein altlichet Mann, vermuthlich ein Schrift. fteller ober Schauspieler, ber in einem magharischen Drama las, mobei er mit ber Bleifeber Berfcbiebenes burchftrich und forrigirte. Diefer legte enblich ftillschweigenb bas Buch aus ber hand und verpielte nachgerabe gebn Gulben. Da bies seine gange Baaricaft ju fein ichien, fo fließ er einen ungarifchen Fluch aus, nahm bas Drama wieber zur Sand, bas noch aufgeschlagen vor ibm auf bem Tische lag, und sette seine Arbeit fort. Rach ibm fand fich nun Diemand mehr, ber Luft gehabt batte jum Spielen. Der Banthalter fuhr inbeffen noch über eine volle Station bis Befth mit, wo ich ibn am anbern Tage an allen öffentlichen Orten glangen fab. - Babrend biefer unbeimlichen Scene auf bem Dampffdiffe batte ich an ber Sprace einen Sandwertsburiden als Landsmann ertannt; er war aus Magbeburg und fand es "mertwurbig," mitten auf ber Donau einen Lendsmann zu treffen.

Der Aufseher bes ungarischen Nationalmuseums, welches ich am folgenden Tage besuchte, verstand sich zwar dazu, die aufbewahrten Gegenstände beutschaufzuführen; als indessen ein Italiener ihn aufforberte, lateinisch zu reden, gab er die für einen Ra-

abaren und zumal für ben Borfteber bes ungarifchen Nationalmufeums in jegiger Beit gewiß febr charatteriftische Antwort: "Latine quidem scio, sed oblitus sum." Auch bas ungarifche Rog fehlt nicht, und man muß gefteben, bag es ein prachtiges Thier ift. Bu feinen Fugen lagen ausgeftopfte Bogel auf bem Ruden, bie noch nicht aufgestellt maren, ja, bei Seite in einem Rorbden ftanben felbft folde, bie noch nicht ausgeweibet und frifch von ben ungarifchen Beiben und aus ben Rarvathen gefommen waren. Rurg, bie Elemente ber jungen ungarifden Nationalität, fo weit fie fich mit Banben greifen laffen und in einem Diufeum gezeigt werben fonnen, lagen bier noch etwas wild burcheinander; boch waren fie jebenfalls vorhanden, und bas Tehlende wird fich mohl aus ben Schluchten, aus ben Geen und aus ben Bebirgen bes reichen Landes leicht berbeischaffen laffen.

Den meisten Werth haben in bem Museum ohne Zweifel die Mineralien. Beim Ein= und Ausgange machte mir die Wache, welche in der berühmten ungarischen husarenuniform auf dem hofe umberspazierte, sedesmal eine tiese Verbeugung, was mir, der ich das Militär selbst vor Fürsten nie anders als durch steise haltung hatte grüßen sehen, ziemlich auffallend sein mußte.

Gern hatte ich ben genialen ungarischen Dichter Betöft fennen gelernt; allein er war gerade
auf bas Land gereift, um sich mit ber Tochter eines Ebelmannes zu verheirathen. Erst in einigen
Tagen, so vermutbete man, wo die Ebelleute schaarenweise mit ihren Fahnen von ben Dörfern tamen,
um für ben Landtag zu wählen, werde auch er,
gleich ben meisten ungarischen Dichtern ein eifriger
Politifer, mit zurücksommen.

Ein Slave, bem ich von Stur empfohlen war, führte mich zu Collár. Bekanntlich hat er in eisner größeren Dichtung, in der er selbst die Russen aufrief, sich unter das Banner der slavischen Nationalität zu schaaren, zuerst die Idee des Panslavismus ausgesprochen, und auch der Name desselben ist von ihm gedildet. Ich sand ihn unter deutschen Büschen, und wie alle gebildeten Slaven in Ungarn sprach auch er mit Begeisterung von Deutschland, rühmte den Einfluß, den deutsche Kunst und Wissenschaft in seinem Baterlande unter Bölkern, die in einem höheren Sinne keine Literatur haben, auf seine einsames Leben gehabt, und stellte mich seiner Frau, einer deutschen Landsmännin aus dem Großseherzogthume Weimar, vor. Mir erschien der besehrzogthume Weimar, vor. Mir erschien der bes

rüchtigte Banflavismus nur wie eine poetische Ibee, welche mit ber Wirklichkeit nichts zu thun hat, als ich biesen Slaven mit schneeweißen Haaren, mit ber hohen bichterischen Stirne und eblen, tiefgefurcheten Gesichtszügen, in benen eine seltene Ruhe und Milbe thront, reben hörte. Wöge sie nie wahr werden!

Ein nationaler Aufzug im Negen. Ueber die geibe. Die froblichen Stovaken.

Wirn

Nach meiner Rudfehr von Besth hielt mich bie Aussicht auf einen schönen nationalen Reiteraufzug noch einige Tage in Bresburg fest. Unweit bes Steins, auf bem einst die ungarischen Könige nach der Krönung ihr Schwert nach allen Seiten hin schwangen, standen wir eines Tages an der Donau und erwarteten den neuen Palatin, Erzherzog Stephan, der auf seiner Reise durch Ungarn nach Bresburg kam. Der Regen verhinderte jedoch einen seierlichen Auszug und die Großen des Landes suhren, das ungarische Costum unter ungeheuren Pelzen versteckt, in schweren altmodischen Landkuschen, die zu Pferde saßen, gelenst wurden und bis über die Achsen mit Koth be-

deckt waren, hinter bem Erzherzoge her, ben bas bekannte tausenbstimmige "Eljen" begrüßte. Nur die Heiducken zeigten ihre Reitertünste. Unsere Landsleute, die Hauer von Bresburg, welche sich als eine Art Landsturm ausgestellt hatten, waren an diesem Tage so begeistert, daß sie verlangt hatten, magyarisch sommandirt zu werden. Ein erfreulicher Andlick war es nicht, diesen ächt deutschen Menschenschlag mit den großen ungarischen Schnurrbärten sich unter diesem Kommando nach der Donau hin bewegen zu sehen.

Eine alte Kutsche führte mich bei ber Aussahrt aus Presburg noch einmal in der ganzen Stadt umher, und es war auffallend, welche Beränderung das herannahen des ungarischen Landtages seit meiner Antunft in derselben bewirft hatte. Die deutschen Schilde hatten sich zum großen Theil in magyarische verwandelt; war es mir doch begegnet, daß ein deutsches Schild mich in ein Bad locke, daß, als ich heraus fam, schon einem magharischen Blatz gemacht hatte. — Ein hohlweg führte und durch die hier noch ziemlich niedrigen Karpathen auf eine heide, die sich bis über die deutsche Grenze erstreckt. Hier und da zeigt sich eine Gruppe von hohem beidekraut, aus beren Mitte ein Strauch bervorragt. Die Brücken,

Gin nationaler Aufzug im Negen. Ueber die Beibe. Die froblichen Stovaken.

Wien.

Nach meiner Rückfehr von Besth hielt mich bie Aussicht auf einen schönen nationalen Reiteraufzug noch einige Tage in Presburg fest. Unweit bes Steins, auf dem einst die ungarischen Könige nach der Krönung ihr Schwert nach allen Seiten hin schwangen, standen wir eines Tages an der Donau und erwarteten den neuen Palatin, Erzherzog Stephan, der auf seiner Reise durch Ungarn nach Presburg kam. Der Regen verhinderte jedoch einen seierlichen Auszug und die Großen des Landes suhren, das ungarische Costum unter ungeheuren Belzen versteckt, in schweren altmodischen Landkuschen, die von vier Rossen gezogen, von Bauern, die zu Pferde sasen, gelenkt wurden und bis über die Achsen mit Koth be-

best waren, binter bem Erzherzoge her, ben bas bestannte tausenbstimmige "Eljen" begrüßte. Nur bie Beibucken zeigten ihre Reiterfünste. Unsere Landsleute, bie Hauer von Breßburg, welche sich als eine Art Landsturm aufgestellt hatten, waren an biesem Tage so begeistert, daß sie verlangt hatten, magyarisch kommandirt zu werden. Ein erfreulicher, Anblick war es nicht, diesen acht deutschen Menschenschlag mit den großen ungarischen Schnurrbarten sich unter diesem Kommando nach der Donau hin bewegen zu sehen.

Eine alte Kutsche führte mich bei der Aussahrt aus Bresburg noch einmal in der ganzen Stadt umsher, und es war auffallend, welche Beränderung das Gerannahen des ungarischen Landtages seit meiner Ankunft in berselben bewirft hatte. Die deutschen Schilde hatten sich zum großen Theil in magharische verwandelt; war es mir doch begegnet, daß ein deutsches Schild mich in ein Bad lockte, daß, als ich herz aus fam, schon einem magharischen Blatz gemacht hatte. — Ein Hohlweg führte uns durch die hier noch ziemlich niedrigen Karpathen auf eine Heibe, die sich bis über die deutsche Grenze erstreckt. Dier und da zeigt sich eine Gruppe von hohem Geibekraut, aus beren Mitte ein Strauch bervortagt. Die Brücken,

welche über bie Gumpfe führen, find bingeworfene Balten, die fich wie Taften bewegten, fo wie unfer Bagen barüber binfubr. Aber gwifden unferem Fabrwege und ber Donau lagen bereits bie Schienen über einander aufgehäuft, auf benen einft ber Feuerwagen über biefe Beibe braufen foll. - Da unfer Bubr= mann feine Pferbe tranten wollte, fuhr er in ein groges Dorf ohne Birthehaus binein, in beffen Mitte ein großer Brunnen fanb, ber gum Tranfen bes Biebes eingerichtet war; benfelben Weg burch bas Dorf mußte er gurudfabren, um wieber auf feine Strafe ju gelangen, welche nach ungarifder Beife mehr bie Wildniß als bie belebten Plate fucht. Die Strafe burche Dorf aber mar, obgleich nur für die Bewohner bestimmt, bod faft noch breiter als bie breitefte gu Pregburg ober Befth. Go nimmt bier Alles ben Charafter ber Chene, ber Buszte an. Die Saufer biefes Dorfes maren febr reinlich übertuncht; fie hatten Borballen aus biden plumpen Lehmmanben, und faubere bobe Schornfteine auf ben bolgernen Dachern.

Abends langten wir in Gansernborf an. Unter ben Personen, welche hier ben Prager Dampswagen erwarteten, ftanden brei ftattliche flovakische Bauernfohne aus einem ber großen und wohlhabenden ungarifden Grengborfer und unterhielten bie übrigen Baffagiere burch ibre Froblichfeit, bie fich im Ringen und allerlei Boffen zeigte. Gehr fleinmuthig aber wurben fie, als fie beim Ginfteigen burch bie Schaffner ge= trennt wurden. Mitten unter Deutschen aufgewachsen, verftanben fie bas Deutsche volltommen und fprachen es eben fo richtig, wie bie Deutschen felbft es bier fprechen; aber bie Borte murben ihnen munberbar fcmer. "I fonn's nit," fagte Giner von ihnen, ein großer, iconer, ftarter junger Dann, errotbend, inbem er einen angefangenen Gat in ber Mitte abbrach, gerabe wie man eine Laft bebutfam wieber ju Boben fest, wenn man fie nicht in bie Bobe beben fann, ob= gleich man volltommen weiß, wie man fie angreifen muß. Mis ber Bagen auf ber letten Station vor Bien bielt, wo er aussteigen wollte, bog er fich febr unruhig aus bem Fenfter, und ba ihm wieber bas Bort verfagen mochte, fo fließ er, wenn auch etwas fcuch= tern, ein Jauchzen aus, wie man es mobl überall von ben Burichen horen mag, und bas obne 3meifel von ben Madchen am beften verftanben wird. "Laffen's ben Glovafen 'raus!" fielen bie Paffagiere bobnenb ein. Noch war bie Thure nicht völlig geöffnet, als auch icon Alle ibn fpottifch zur Gile mabnten. "30!"

rief ber Slovat, und sein Ja verwandelte fich wieber in ein langes Jauchzen aus beklommener Bruft, mit dem er wie ein gehetztes Wild aus dem Wagen sprang. Als dieser abfuhr, sah ich ihn bereits wieber mit seinen Genoffen vereint, mit benen er über die ungarische Grenze zu einer hochzeit gekommen war. Pie kleine Pulderin aus Ulm. Per Eproler Pachus. Sonntagsfrühe auf der Ponau, Anblick der Alpen.

fing.

bem Dampsschiffe, das mich von Wien nach Linz führte, saß ein kleines Mädchen, das allein die Reise bis Ulm machte. Ihre Eltern leben von einander geschieden in Ulm und in Wien, und so muß das Kind in kurzen Zwischenräumen immer die Donau auf= und absahren, um bald bei dem Bater in Wien, bald bei der Mutter in Ulm zu sein. Zu Anfang der Theurung war sie von dieser die Donau hinad nach Wien gesicht worden, und sie kehrte jest, da die Ernte gut ausgefallen, und das Korn billiger war, donauaufwärts zur Mutter nach Ulm zurück. Die Wienerin, mit der der Bater sich zum zweiten Male verheiraihet, schickte sie der Mutter so ausgeputzt als möglich zus

ruck, und so wird die kleine Dulberin, das lange, ernsthatte Kindergesicht mit den großen Augen in ein Ulmer Sonntagsmüßchen gehüllt, mir noch lange vor Augen stehen. Biel lustiger war ihre Landsmännin, eine hohe, startknochige alte Schwäbin, die von Stuttgart aus ihrer Tochter, einer Wiener Fabrikarbeiterin, einen Besuch gemacht hatte. Sie neckte sich mit einem Tyroler, der sich durch Fröhlichkeit und Trinklust auszeichnete.

Es war ein schöner, malerischer Anblick, als vor einer Stadt das Dampsschiff einige Minuten anhielt und das Bolf ausstieg, um sich mit Speisen und Gestränken, die am User von höckerinnen seil gehalten wurden, auf die Nacht zu versorgen, noch mehr aber, als Alles mit Trauben und Wein beladen, in langer Reihe auf das Schiff zurückehrte. Einer von ihnen hatte eine mit Wein gefüllte henkelflasche in Ermangelung des Teckels mit einem großen rothbackigen Apsel bebeckt. Mitten unter ihnen ging auch der Tysoler Bachus mit phlegmatischer Sicherheit, aber das weinselige haupt etwas nach vorne geneigt, mit einer großen schweren Maßstasche voll Wein auf dem schwanken Brete einher.

Am neuen Morgen wurden wir burch einen Ra-

nonenschuff gewecht, ber bier jebesmal in ber Rabe bes gefürchteten Strubels gelöft wirb. Wir fanben uns in ber Sabbathfrube in ber Rabe ungabliger Ravellen, welche bier bie ichonen Donauufer fronen. In biefer reizenden Umgebung liegen wir den Tag völlig berantommen, ebe wir an bem Wirbel vorbei fubren, ber einen aus bem Strome beroorragenben Welfen umraufcht. Erft ale bie Sonne in ihrer gan= gen Bracht auf ber Donau lag, wurden bie Unfer gelichtet. Wie wir bier auf bem breiten Strome in ber Morgensonne babin fubren, ichienen die Ufer Schritt por Schritt iconer gu werben, und bie gange Sabrt von ben Rapellen bis zum Birbel glich einer berrliden Naturfeier. Und wie ich bie Morgensonne nun auf bem ebbeuumrantten Felfen liegen fab, um ben bie Bogen wirbelten und icaumten, glaubte bas trun-Fene Auge bort eine Lorelei ber Donau zu feben, bie in ber Frube ibr golbenes Baar ftrablt.

An beiben Ufern begann balb schaarenweise bei feierlichem Glodenläuten bas Bolf in die Kirchdörser zur Kirche zu strömen, und wir sahen uns plöglich auf bem schönen Strome zu beiben Seiten von einem lauten Bolfsleben umringt. Auch eine Kutsche fuhr, von muthigen Rossen gezogen, eine Strede weit auf

bem Lande neben bem Dampfichiffe babin und erfrischte bie Reiseluft, welche durch eine half durchwachte Racht etwas abgestumpft war; und so feltsam unerfättlich ift bas Menschenberz im Genuß, daß dieser Unblid mitten auf der Donau zwischen herrlichen Ufern in mir eine Sehnsucht erzeugte, den herrlichen Strom zu verlaffen und mit unuthigen Rosen oder zu Tuß die höhen und Tiesen der Gebirge zu-durchmessen.

Much zeigten fich, ale ich Dachmittage nach ber Anfunft in Ling noch einen Spagiergang gum Jefuitenflofter machte, mir gum erften Dale Die Alpen und lodten gewaltig von ben Donguniren binmeg. Bon Jugend auf hatte ich unfern berennischen Broden vor Mugen gehabt; aber mas will ber Unblid Diefes Berges, ber nich wie ein flablerner Bogen nach beiben Seiten bin langfam abfenft, gegen eine fortlaufende Albenfette bedeuten, beren ungablige ichneegefronte Bipfel, fo weit bas Muge reicht, in gleicher bobe, von ben Strablen ber Abendfonne beglangt, ba liegen! Es war für mich fein geringerer Unblid ale ber, bei bem Gealefield feine Belben in ben Ruf "Gelobt fei Befus Chriftus!" ausbrechen lagt, ben fie in lange andquerndem Staunen in feierlichen Paufen immer und immer von Reuem wiederholen.

Wie leicht könnte man über biesen Anblid bas Jesuitenkloster vergessen, triebe nicht die Neugier zu einer Musterung besselben. Es ist ein auffallend nettes, niedriges Gebäude; die Mauern sind aus rothen Barnsteinen aufgeführt, nur die Eden der Kirche und der Grund aus mächtigen Quadersteinen; oben brei kleine spize Thürmchen, zu beiden Seiten und in der Mitte des Daches, von denen der in der Mitte der stärfste ist; auf jedem Thürmchen eine blanke Wetterssahne von Messing. Der Wind kam bei den Jesuiten augenblicklich aus Italien.

Die Pferdeeisenbahn und ber gandwerksbursche. Gefang öfterreichischer Reiter.

Smunden.

Don Linz bis Lambach, über welches ber Weg nach Salzburg geht, führt die Pferdeeisenbahn. Diese Pferdeeisenbahnen in Oesterreich haben etwas höchst Gemüthliches; sie gehören noch durchaus der Romantif des alten Postwesens an. Die Schienen derselben sind eben nicht stärker als Huseisen von Pferden, die im Gebirge gehen; die Balken, auf denen die Schienen ruhen, sind wie Stubenbalken. Der Mann, welchem die Reisenden in Linz die Fahrt bezahlen, schließt, wenn es Beit ist, sein Bureau zu, steckt den Schlissell in die Tasche, und fährt als Conducteur mit hinaus in die grünen Tannenwälder, welche sich bis Lambach hinziehen. Wenn der Zug schon im Gange ist, pfeift er dem Fuhrmanne auf dem Finger, denn

einer ber Lambacher Sonoratioren gibt ibm vom Fenfter aus einen Wint, bag er noch mitfahren wolle. Sogar hinter einem Baun unweit eines Dorfes, wo ein Geiftlider einfteigen will, wird Salt gemacht. Ja, ein Sandwerfsburiche läuft lange neben ber Gifenbabn ber und macht bem Subrmanne ein Beichen. "Ud, ein blinder Baffagier!" rief eine junge Dame, welche neben mir faß, und flatichte vor Freuden in bie fleinen Banbe. - Der Arme! feinetwegen wurde nicht mehr Salt gemacht, er, ber blinde Baffagier mar für bie Bferbeeisenbahn boch icon ein "überwundener Standpunft." Traurig ichlich er uns nach, neben ben Schienen ber, bie er gewiß im Bergen verwunschte, indem er fich nach holprigen Poftstragen und nach ber viel langfameren, aber auch menfchlicheren "gelben Rutiche" febnte.

hert. Wie ich so dahin schritt auf einem schingen nawege, welcher sich neben der Landstraße hinzieht, da erhob sich zur Seite ein vielstimmiges Gejodel. Es waren etwa vierzig öfterreichische Reiter, welche von einem Korporal offiziell auf der Kaiserstraße spazieren geführt wurden. Unten, am Ende der Abtheilung,

flimmte etwa Giner an und jobelte eine Beitlang allein ; bann feste aus ber Mitte bes Fabnleins in ben entsprechenden Tonen ein Unberer ein, fobann vorn ju gleicher Beit mehrere, und endlich fang ber gange Reiterhaufen aus tieffter Bruft in bellen, barmo= nisch jauchzenden Tonen. Das war nun furmahr bas großartigfte Concert im Malbe, welches ich je gebort. Dreimal gludlich pries ich bas machtige Defterreich, weil felbft in feinen Rafernen fich noch ein fo icones Bolfeleben erhalten bat. Endlich murbe es ftill, benn ber Unteroffizier gab ein Beichen jum Traben. Nach einiger Beit aber vernahm ich ben Gefang wieder und die Reiter ichienen gurud= gutommen. Gie gogen an mir vorbei und ich unterließ nicht, bem Unteroffizier, ber theilnahmelos mit feinem Korporalftode binterbrein ritt, ein Com= pliment über ben Befang feiner Golbaten zu machen. Er ftrich nich ben Schnurrbart und lachte laut,

Nachbem ich eine Strecke fort gegangen war, schien fich ber Gesang mir abermals zu nähern. Wirf= lich hatte ber gefällige Korporal seine Reiter nun nochmals Kehrt machen lassen. Wohl eine halbe Stunde lang gab mir ber öfterreichische Reiterhaussen auf meiner bescheidenen Fußwanderung aus einer

gewissen Entfernung mit seinem prächtigen Gesange bas Geleit, und so näherte ich mich mehr und mehr bem Gebirge. Endlich sprengte ber Unteroffizier mit seinen Sängern zurud zur Lambacher Raferne. Der weife Schiffer von Omunden.

Palb kam ich an das Ufer der Traun und hier gesellte sich ein alter Schiffer zu mir, der einen belafteten Kahn auf dem Flusse bis Lambach geführt hatte. Imischen Wien und Linz war es ein schöner Anblick für mich gewesen, die kleineren Kahrzeuge nur immer die Donau hinabgleiten zu sehen, wie denn die Fahrt stromab immer einer schönen Naturseier gleicht. Da folgte Alles der leichten Naturgewalt, da war kein Mühen gegen den Strom und die fröhlichen singenden Schiffsleute arbeiteten nur, um die Kähne, so viel als nöthig war, auf der Höhe des breiten Stromes zu halten. Zeht ersuhr ich, daß die aus den Nebenstüssen, aber niemals zurück gehen. In Wien werden

fie von bem Eigenthumer ber Waaren verfauft. Dort werben bie ichabhaften gerhauen und als Brennbolz benutt, bie beffern aber treiben, oft mit ihrer urfprünglichen Labung von Throler Rafe, Schwarzwalber Uhren u. bgl., noch weiter bie Donau binab, nach Ungarn binein. Die Gigenthumer febren auf ben Dampfichiffen ober auf ben Stellwagen mit bem geloften Gelbe nach Saufe gurud, wie ber Eproler, mit bem ich von Wien nach Ling gefahren mar. Auf ber hinreife miethen bie Eigenthumer von Station gu Station Schiffer, welche jeboch immer nur fo weit mitfahren, daß fie an bemfelben Tage gu Lande wieber nach Saufe gurudfehren fonnen. Go fehrten auch jest bei guter Tageszeit zahlreiche Schiffer nach Gmunben gurud. Alle gefellten fich, fo wie fie binter uns brein famen, auf furze Beit zu uns; im Beben rechnete bann ber Alte, ber fur beute ibr Oberhaupt war, mit ihnen und gab ihnen ihren Lohn, worauf fie uns balb wieder vorauf eilten wie Geemoven und mit ben beweglichen Rubern über ben Schultern bor uns berflatterten.

Wie seine Weisheit salomonisch und lieblich, so war ber humor bes Mannes berb, volksthumlich und ergoglich. Da er einmal ein Trinkgelb von mir zu erwarten hatte, so wollte er mir auch noch eine Gefälligkeit erweisen, und ruhte nicht, bis ich in einem Bauernhause den Aepfelwein (hier schlechtweg ohne Rücksicht auf sein Alter "Most" genannt) gekostet hatte, welcher in dieser Gegend den Uebergang aus den Weinlanden zum baierischen Biere bildet. Der Bäuerin, die vor dem Hose ihres Hauses stand, das etwas abseits am Wege allein lag, rief er zu, ob sie einen guten Wost habe, der fremde Herr wolle ihn kosten. Sie schüttelte den Kopf, ohne zu sprechen. Der Bauer dagegen, der in einiger Entsernung am Wege pflügte und die Antwort seiner Frau wohl gehört hatte, besahte die Frage ganz unbefangen, und so zog der Schiffer mich wieder zurück.

Als die Bäuerin uns von Weitem fommen fab, ging fie, wie ich glaubte voll Scham ober Born, ins haus hinein. Da wir auf ben hof traten, fing ber Schiffer an fie auszuschimpfen, was fie, noch unsichte bar für uns, auch herzhaft erwiderte. Erft als wir in die hausflur traten, sah ich, daß fie mit dem alten Schiffer nur ein scherzhaftes Schimpsspiel ausgeführt hatte; benn in bemselben Augenblicke trat uns die Bäuerin lachend aus der Rüche entgegen, ein junges, blühendes Weib mit einem hübschen Kinde auf dem

Arme. Reichlichen Doft brachte fie gaftfrei in einer fleinen Ranne berbei und fagte, indem fie ibn bor uns hinftellte, in bem Tone einer Sausfrau, welche fich gegen ibre Bafte bei Tifche etwas entschuldigt: fie wiffe nicht, wie ihr Mann ba braugen fagen tonne, bag ne einen guten Doft im Saufe habe, fie muffe nich mabrlich vor mir bamit ichamen, obgleich beuer, bas muffe fie fagen, ein fcones Obftjahr gewefen fei. Die Alles, was gute Wirthinnen fo viel entschuldigen fo war indeffen auch biefer Obftwein vortrefflich, und behaglich fab bie Bäuerin aus ber Ruche bervor als ich ibn lobte. Much ber Bauer fam beute zeitiger vom Telbe ale gewöhnlich, und nachdem er feine Pferde in ben Stall geführt batte, brachte er mir ein großes Stud Brot, fo bag ich alfo eine vollftandige öfterreichifce Dablgeit halten fonnte. Angenehm mar es, bag man une nicht in bie enge Stube, fonbern in bie geraumige, luftige Sausflur, bie fich allerbings gur Bewirthung von Fremben befonders eignete, auf einer ber vielen Truben, welche bort umber fanben, feten ließ, was freilich in Dieberfachfen, wie ber Lefer auch aus ber Bochzeitsbeschreibung in Immermanns Dlundhaufen weiß, burchaus nicht hatte geftattet werben fönnen.

Rach Smunden flieg ich burch bas am Abhange eines Berges liegende Traun, welches fich zu ihm wie eine Borftabt verhalt, zwifden Barten berein. Auf ber Brude fant ich lange, benn ich fonnte mich nicht fatt feben an bem iconen Bluffe. Er fiebt buntelblau aus, wie ber griechische Wein, wenn er aus feinen Schläuchen floß, ift aber babei burchfichtig bis auf ben Grund. Auch ber Brunnen am Thore, ber in einem Magiftratsanschlage offiziell ein "Brunn" genannt wird, fam mir befonders lieblich vor. Ueberhaupt hat Smunden icon ein recht fübliches Musfeben, mogu ber icone Martt, ber von Alpenjagern fo voll ift wie ber jenenser Marft von Studenten, nicht wenig beitragt. Die Tuchlaben find ichon mabre Grotten. Dan fiebt Baufer mit Thurmchen und befonders fiel mir ein bobes burgerliches Privathaus auf, bas ohne Abfat ber Stodwerte maffin gebaut und mit einer fleinen Barte, bie als Erfer biente, verfeben ift. Belder Abftand von unferem Bolgbaue in ben Bargftabten, ber jedesmal bas bobere Stodwerf auf machtige Bal= fen etwas weiter über bie Strafe berausrudt, bis gu Diefem geraben fleinernen Bebaube! Unter ben Saufern von Gmunden fieht man große runde Thore. Da bie Bauptftrage ber Stadt am Abbange bes Berges liegt,

so gehen die Einfahrten der Häuser etwas bergan; sie werden daher immer enger und kommen den Wölbungen, auf denen die Häuser ruhen und die nicht im Verhältniß zu den Einfahrten ansteigen, immer näher. — So war auch das Haus des Hohinger Brauers gebaut, wo ich für einen Zwanziger ein grospes, prachtvolles Zimmer mit der herrlichen Aussicht auf den dicht unter meinen Fenstern liegenden Traunssee und den Traunstein erhielt.

Bilder und Beiden am Wege. Gine wandernde fieiermarkifde Bindviehbeerbe.

Soljburg.

Per alte Schiffer war zwar ein lustiger, aber zugleich ein weiser Mann, und es hatte etwas Lieblisches, ihn vom Wetter und von den Winden sprechen zu hören. Der "birgige Wind" (Gebirgswind), bemerkte er, der aus Italien kommt, schwelze den Schnee auf den Gipfeln der Alpen ach! so leicht, und der Nordostwind, der uns geradeum Rücken blase, bringe die schonen Gerbste über Desterreich. So habe man früher gesagt, sehte er nach kurzem Nachdenken dinzu; aber da sei ost ein Donnerwetter zwischen die gunsstigen Prophezeihungen der Winde gesahren, und jest wisse man, daß jeder Wind school und "grobes" Wetter bringen könne, denn unser Gerrgott sei alls mächtig. Dabei hatte die Sprache des Mannes einige

febr gemuthlich flingende Gigenthumlichfeiten, von benen ich nicht beurtheilen fann, ob fie im Dialefte ber Wegend begrundet liegen, ober lediglich ber Mu8= brud feiner perfonlichen Treubergigfeit waren. Go nannte er bie Urmen : bie Urmer. In feiner Begenwart erfreute ich mich einmal wieber jener foftlichen Bolfsmeisheit, welche ftets auf einer mehr ober me= niger poetifden Betrachtung bes Menfchenlebens berubt, noch immer feine andern Borausfehungen bat, als vielleicht bie Kenntnig einiger auffallenden Natur= frafte, und beren Resultat eine mehr praftifche als theoretifche Ergebenheit in ben Willen bes Beidbides ift. Diefe Bolfephilosophen find ein prachtiges fonig= liches Beschlecht, fie ftammen vom weisen Salomo ab und fagen überhaupt im Alterthume auf den Tbronen ber Erbe.

Wie sichtlich liegt ber Segen Gottes auf ben Alspenhöhen mit ihren hellen Kryftallquellen! Wie ich biese bei bem Eintritt in die Alpenwelt von allen Seiten in die Thäler niederrieseln hörte, mußte ich wieder an die Höhen bes Harzes gedenken, bei deren wenigen Bewohnern, z. B. auf dem Brocken, das Wasser fortbar ist wie Gold, weil man es meist mühsam aus den Thälern herausschaffen muß, und wo nur auf

einsamen Burgen bin und wieber berfelbe Geift ber Ausbauer, welcher die mittelalterlichen Dome fcuf, einen Brunnen in ichaurige Tiefe gegraben bat.

Als ich bei Ischl, welches von den Badegästen seit Kurzem verlassen war, die Alm bestieg, auf der der Kolowratsthurm liegt, sah ich an den Thüren der Häufer am Wege viele bunte Bilder angeklebt, theils weltzliche, theils geistliche, und besonders zog an einer Mühle, welche von einer herabzinnenden Duelle getrieben wird, ein Spottgemälde auf die Schneider meine Ausmerksamkeit auf sich. Die Müller sind überhaupt voll lustiger Streiche, und wie sehr gerade sie es auf die Schneider, mit denen sie in einer Handwerkssehde gelebt zu haben schelnen, abgesehen haben, weiß Ieder zur Genüge, der einmal von Leipzig nach Gohlis durch die Rathsmühlen ging, wo die Thüren von unten bis oben durch die Knappen mit weißbestäubten Böcken und Bügeleisen beklebt sind.

Unter ben geiftlichen Wahrzeichen am Wege nach bem Kolowratsthurme bemerkte ich ein liebliches Bild, welches freilich mehr auf ben Fremben, als auf den Einheimischen berechnet ist; es stellt die heilige Fa-milie auf der Reise nach Egypten dar. Auch zwischen Wien und Linz an einem vollkommen einsamen Orte

fteht ein Marterbild, welches, allerdings in minber finniger, boch nicht ungeschickter Beije ebenfalls auf ben Reisenden Bedacht nimmt, indem es ibm mit ber Unterschrift: "Wo willft Du bin, o Banbersmann?" in ben Weg tritt, ibn ftill fteben und betrachten und ihn endlich weiter geben beift. Auf ben man= bernben Protestanten, beffen Beiftliche am Sonntag Nachmittags ibre Rirchen jufdließen und vom Montag bis Connabend ihren Cludien oder bem Aderbaue leben, macht es einen feltfamen Ginbrud, fich im fremben Lande fo unter freiem himmel unter geiftliche Obbut genommen zu feben. - Schon feit Böhmen hatten mich bie religiöfen Beichen am Wege beschäftigt. Dort fab ich meiftens nur einfache bolgerne Rreuge von ungeheurer Große, welche mitten aus ben Felbern hervorragten. Auf ben ungarifden Beiben verschwinden mit ben Felbern auch biefe. Barftig find bie Unbachtsbilber in ber Rabe von Wien mit ihren ichnurrbartigen Mannern und bochbufigen Frauenzimmern, welche Ropf, Sals und Bruft ichamund gefühllos aus bem Wegefeuer bervorftreden.

Nirgends aber fah ich fo viele Bilber und Beischen am Bege, als an ber Strafe von Ifchl nach Salzburg. Möglich, bag ber Landmann bier bie fcone

Ratur, für welche ibm ber Ginn feineswegs gu feblen fceint, ba fich bie bunten Bilber an ben reigenbften Buntten finden, ichmuden will, wie er in ber Ginfalt feines Bergens aller Orten bas Beborn ber iconften Stiere in feinen Beerben bei festlichen Belegenheiten mit Rrangen umwindet. Abgeseben aber bievon icheint ein anderer Grund in ber Rabe bes Ct. Bolfgangund bes St. Bilgenfee's zu liegen, welche immer von Beit zu Beit von ben Menschen ein Opfer verlangen. Für biefe, als für ploplich und unvorbereitet Berfciebene, foll bann gebetet werben, inbrunftig und viel, und man rudt die geiftlichen Bebenftafeln auf alle Ungludefälle an bie Lanbftrage. Dort bort ja bas Banbern nicht auf, an Ginfamfeit und Samm= lung fann es nicht fehlen, und in jebem Reisenben fieht ber Ratholizismus noch immer einen Bilger, ber Beit und Luft bat zu beten. Go brangen fich bie furchtbaren Greigniffe aus bem Didicht ber Balber und aus ben Tiefen ber Geen gleichfam gu ihrer Guhne in die Nabe ber Menschen, und leicht konnte baber ber brave Seume Unrecht haben, wenn er auf feinem Spaziergange nach Sprafus aus ber großen Ungabl ber Bebenftafeln ben Schluß zog, bag gerade auf ber Lanbftrage felbft entfet ich viel Unbeil gefcheben fei. So lange bie leichten bolgernen Denfmale Wind und Better zu trogen vermögen, ift ben Gebeten ber Borübergebenben Beit gelaffen, um bie Seelen ber Berungludten aus bem Fegefeuer zu erlofen. Auf ben Bebenktafeln finden nich Gemalbe, welche fur die Berfonen, bie es getroffen bat, nicht allein Mitleib, fonbern auch Sochachtung erweden follen, indem fie burch ihre murbevolle haltung imponiren. Sie find ftete abgebildet, wie fie mit munderbarer Rube und Gottergebenheit in ben Fluten treiben, zuweilen ein Rreug über bie Bellen emporhaltend. - Reben ben bezeichneten Tafeln, welche ftete ausbrudlich jum Bebete aufforbern, finden fich bier auch viele rein bogmatische. Sochaelobt fei bie beilige Dreieinigfeit! jubelt bort An einer andern Tafel lieft man : "Joseph Jemand. 3. ift Bauer und Maria 3. Mühlenbesiger; beibe feggen ihren Batronen biefes Denfmal."

Die falzburgischen Alpen find bis zum Gipfel mit Tannen und Buchen bicht bewachsen, welche hier um so besser zu gebeihen scheinen, an je steileren Abhangen sie stehen. Große Bauernhutten liegen einsam am Wege. Sie sind mit Baumen umgeben, unter benen bie Einwohner bei ungeheuer langen Blachsbrechen beschäftigt waren, und in weiterem Umfreise mit Holz-

latten umgaunt, innerhalb beren bas Bieb gebt. Und bier muß ich eines prachtvollen Unblides gebenten, ber fich bei einer folden Umgaunung mir barbot. Gine große fteiermartifche Rindviebbeerbe murbe bie Strafe entlang auf einen Martt bei Salgburg gum Berfauf getrieben. Die Treiber hatten überall Mube, fie auf bem Wege zu erhalten, boch gelang es meift burch. lebhaften Buruf. 2018 fie aber bei einem Bauernhaufe porbei trieben, mar die Beerde bei bem Unblick ber eingehegten ichonen Beibe nicht langer zu halten, und bie vortrefflich genährten, wuchtigen Thiere, beren braune Bantfarbe prachtig in der Sonne glangte, braden, noch gewöhnt an die Ungebundenheit auf ber fleierischen Allm, von allen Geiten in Die Bebege ein, fo baf bas morfche bolg unter ber Laft bes Rindviehes frachte, bas fich mit ben ichwerfälligen Borberfüßen auf bie Umgaunung fturgte.

### Pas Mittagsmahl der Anechte.

Meit im Winkl

Bauernhäufer fast ein noch stattlicheres Ansehen als im Salzburgischen. Sie werden eben so breit als lang, so daß sie fast ein Duadrat bilden, und behnen sich nach allen Seiten hin sogleichmäßig aus wie einsam stehende Eichen. Die Dächer sind nach der Schweizerart, die sich jett auch in Amerika sinden soll, von Holzbohlen, welche von schweren, der Reihe nach ausgelegten Steinen sestgehalten werden. Tie stattlichsten Häuser haben kleine Thürmchen mit Glocken, und so sind sie überall in den Tannenwaldungen zerstreut, bald allein als "Einöden," bald zu zwei die drei als Weiler, bald zu fünf bis zehn mit einem Kirchlein als Dorf. An Wohlhabenheit

fteben bie Befiger ber baierifden "Einoben" ben weftphalifden hoffdulgen nicht nach.

In einer folden Ginobe, bie zugleich als Wirthehaus bient, fagen wohl zwölf Knechte um einen Tifc, mabrend bie Berrichaft mit ber ReUnerin befonbers, aber in berfelben geräumigen Stube gu Mittag ag. Die Rnechte gerschnitten ihre Anobel auf einem großen Brette, bas bie gange Tafel bedte und ftatt ber Teller biente. Als bie Mablzeit beenbet mar, fuhren fie ploglich auseinander, fprangen in die Mitte ber Stube und manbten fich mit gefalteten Banben einem Winfel ju, wo bas Bilb bes Gefreugigten bing, welches ich fogleich bei meinem Eintritte in Baiern über bem Bette im Bureau bes Pagbeamten erblickt batte. In bemfelben Augenblicke begann auch ein heftiges Schreien und ein bumpfes Besumme; zuweilen fbrach ber Oberfnecht einige Borte allein. welche wie ber Unfang eines neuen Bebetes flangen, bann wieder basfelbe Befumme, und fo fort. Babrlich, ber Ratholicismus verfteht bas Organifiren. wenn er felbft biefe Schaar von Bauernfnechten, bie fich wild und verworren gur Thure binaus brangten. nachdem fie beim Amen ploglich Alle ihre Rappen in ber Stube aufgesett batten, welche fle theils icon

in ben gefalteten hanben hielten, theils aus ben Tassichen hervorzogen — wenn er biese so für's Tischgesbet zu organistren vermochte. Man merkte beim Ansblid orbentlich bie Nähe bes alten Görres und ber historisch-politischen Blätter. Lieblicher trat mir ber baierische Katholicismus freilich in einem andern Wirthshause entgegen, wo ich gestern übernachtete.

# Das gaus einer weifen Bauerin.

Schon als ich Morgens aus ben Thoren von Salzburg gegangen war, hatte ein Wegweiser, welscher mit der Inschrift: nach Traunstein und Tirol—von der geraden Münchner Straße ab, etwas zur Seite wies, meine Sehnsucht nach den schon vor Salzburg verlassenen Alpen auf's Neue rege gemacht. Noch viele Wegweiser mit derselben Inschrift flanden an der Chaussee, endlich aber hörten sie auf. Aber immer war mir, als hörte ich aus dem Fichtengesbüsch zur Linken so traulich rusen: nach Traunstein und Tirol! Und nachdem nun den ganzen Tag eine lange Alpenkette in der Ferne neben der Straße, auf der ich wanderte, hergezogen war, da stand es Albends, als eben die Sonne untergegangen, noch einmal an

einer Tafel geschrieben, am Saume eines Tannenwäldchens, in bessen trauliches Dunkel ein kleiner ebener, sandiger Weg, der seiner Breite nach nur für schmale Bauernwägelein berechnet schien, hineinlockte: nach Traunstein und Tirol! Jetzt widerstand ich nicht länger, und nach Berlauf einer halben Stunde führte mich dieser Pfad in ein kleines Walddorf, wo mir der stattlichste Bauernhof als Wirthshaus bezeich= net wurde.

Alles war hier vollkommen bäuerisch eingerichtet; boch bemerkte ich mit Verwunderung, daß die Bauern in diesem Waldwinkel des Baierlandes nicht minder vortrefflichen Gerstensaft trinken, als den man aus München, Bamberg und Erlangen nach ganz Deutsch-land verschiekt, und daß die Kellnerin, welche ihnen hier das schäumende Bier kredenzte, eine eben so eigenthümsliche Schönheit war, wie diesenigen, welche die Maler als Münchner Kellnerinnen so gern auf unsere Kunstausstellungen senden. Die Kellnerin, welche sich mit den Gästen aus dem Orte Du nannte, war in diesem Tannenwalde aufgewachsen, und bis auf diesen Tag eine vollkommene Bäuerin geblieben. Ihre Tracht war die gewöhnliche der Kellnerinnen, in welcher die Eigenthümlichkeiten der baierischen Frauen-

tracht, und besonders das so überaus sinnliche baierische Mieder, noch ftarfer hervortreten. Mit dem kleinen bäuerisch=üppigen Körperbau contrastirten aufsfallend die seltene Teinheit der Gesichtsfarbe und die schonen Wimpern und Augenbraunen, — furz, ich sah eine vollend ete baierische Schönheit vormir. Bald bemerkte ich, daß diese Kellnerin mit derselben Unsschuld hier die Gäste bediente, mit der die Sennesrinnen auf den nahen Alpen im Salzburgischen und in Tirol ihre Heerden hüten.

Alls sie mir beim Eintritt in die Stube einen großen Krug Bier hinsetze, verlangte ich auch eine Bleischpeise. Sie holte die Wirthin, eine stattliche Bauerfrau, herbei, welche mich ganz diplomatisch meisnen Wunsch in ihrer Gegenwart noch einmal wiedersholen ließ. Sie weigerte sich nicht, ihn zu erfüllen, sah mich sehr wohlwollend, aber nachdenklich an und bemerkte: es sei freilich heute Freitag. Zwar ließ ich nun sogleich meine Vorderung fallen, aber die Wirthin blieb neben mir stehen und fragte: "Essen's bei Ihnen zu Hause Kleisch am Freitag?" eine Frage, die sie mehr als Köchin wie als Katholikin an mich zu richten schien, und wobei ihre Augen wenig Bisgotterie, wohl aber eine unbeschreiblich gutmüthige

Reugier verrietben. Much bas baierifche Gretchen ftanb noch immer neben mir und borte aufmertfam meiner Beantwortung biefer Frage gu, in welcher bie Frage: "Dun fag', wie haft bu's mit ber Religion ?" fo baie= rifch finnlich gefaßt mar. hiermit mar inbeffen bas Examen , bas ich zu befteben batte , noch feineswege gu Enbe; bie Reifenben auszufragen, ift ja aller Drten ein gutes Recht bes Bolfe. Wie lebenbige Bunber ichreiten fie burch bie Felber und Muen ber Frembe babin, wie Rathfel, welche man burch Fragen nach ibrer Berfunft lofen fann. Und außerbem ift bier in ben baierifchen Cannenwalbern und Gebirgen jeber Reifenbe mit feinem Rangel auf bem Ruden ein manbernber Concurrent ber naben Allgemeinen Beitung, biefer beharrlichen Trofferin beutschen Beimwebs im fremben Lande: man will Alles von ihm wiffen, wenigftens was bie Konige und Gewaltigen auf Erben machen, was Rrieg und Frieden, Beft und hungersnoth hetrifft.

Auch die baurische Matrone sah mich noch lange wohlwollend an, und ihre Neugier richtete noch einige Fragen an mich, die aber bann allemal sogleich, ebe ich antworten fonnte, ihre Weisheit sich selbst leife fteben bie Befiger ber baierifden "Ginoben" ben weftphalifden Soffdulgen nicht nach.

In einer folden Ginobe, bie zugleich als Wirthe= haus bient, fagen wohl zwolf Rnechte um einen Tifch, mabrend die Berrichaft mit ber Rellnerin befonders, aber in berfelben geräumigen Stube gu Mittag af. Die Rnechte gerschnitten ihre Rnobel auf einem großen Brette, bas bie gange Tafel bedte und ftatt ber Teller biente. 218 bie Mablgeit beenbet mar, fuhren fie ploglich auseinander, fprangen in die Mitte ber Stube und manbten fich mit gefalteten Banben einem Winfel ju, wo bas Bilb bes Gefrengigten bing, welches ich fogleich bei meinem Gintritte in Baiern über bem Bette im Bureau bes Bagbeamten erblict batte. In bemfelben Mugenblice begann auch ein heftiges Schreien und ein bumpfes Befumme; zuweilen fprach ber Dberfnecht einige Borte allein, welche wie ber Unfang eines neuen Gebetes flangen, bann wieder basfelbe Gefumme, und fo fort. Dahr= lich, ber Ratholicismus verfteht bas Organifiren, wenn er felbft biefe Schaar von Bauernfnechten, bie fich wild und verworren gur Thure binaus brangten. nachdem fie beim Umen ploglich Alle ihre Rappen in ber Stube aufgesett hatten, welche fie theils ichon

in ben gefalteten händen hielten, theils aus den Tassichen hervorzogen — wenn er diese so für's Tischgesbet zu organisiren vermochte. Man merkte beim Ansblick ordentlich die Nähe des alten Görres und der historischspolitischen Blätter. Lieblicher trat mir der baierische Katholicismus freilich in einem andern Wirthshause entgegen, wo ich gestern übernachtete.

bes Saufes mit ihren Lampen fich zerftreuen und in

Dalle war es nicht Tag, als mich biefen Morgen ein un monisches Quiefen, bas bom Sofe berauf fcoll, & bem Schlafe wedte. 2018 ich ins Saus hinunter fam, waren Rnechte und Dagbe fammtlich I n Thatigfeit. Un ber Treppe in ber Flur begrufte mia behagliche Birthin freundlich und gutraulich. - Wenn ich nicht ben Conntag ba bleiben und mit ber Kellnerin einen Tang versuchen wolle, fagte bie weife Bauerin, fo folle ich ben Samstag wenigftens in ihrem Saufe raften; Bleifch tonne ich beute baben fo viel ich wolle, frisch es Fleisch, benn fie babe bereits biefen Morgen ein Schwein gefdlachtet. Unb babei brehte fie, als wollte fie bamit ben Reger (?) jum Dableiben verloden, mit ber Sand ein fettes Thier herum, bas bereits ausgeweibet an ber Banb bing, und ließ mich ben breiten Ruden feben. -Bute Wirthin, wer bei bir Gutten bauen - ich meine effen , trinfen und faften fonnte! - 3ch gebachte an die foloffale Bauslichfeit in ben vielen Ga-Ien und Gemächern bes ftattlichen Gebäudes, burch welche mich am vorigen Abende die Rellnerin geführt

THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO

und in benen die hohen Betten Sonntags ben Reihen ber Tänzer Plat machen. Aber die Welt ist draußen weit und schön. Ich gab dem alten und dem jungen baierischen Weibe die hand und trat ins Fr. 162

distoi

oise

#### Der Schwabacher.

For bem Dorfe kam ich gleich wieber in ben Tannenwald. Wit einer Anzahl neugieriger Bauern, die an verschiedenen Orten einzeln aus dem Tann hersvorkamen, ging ich nach Traunstein, wohin sie sämmt-lich in verschiedenen Prozessachen aufs Gericht geladen waren; man follte meinen, es könnte nur der böse Beind selber sein, der in dieser Einsamkeit, auf den durch große Waldstrecken von einander getrennten Geshöften so viel Aergerniß geben kann. Um in ihre Gesrichtsstadt zu gelangen, müssen die Bauern über eine gestochtene Stiege steigen, welche auf dieser Seite von Traunstein die Thore vertritt. Unter benen, welche auf dem Markte umhergingen, bemerkte ich einige, beren schwarze Jacken, von seinem glänzenden Tuche, einen seltenen Wohlstand verriethen, die aber der

Lanbestracht vollkommen treu geblieben waren. Und wenn auch nach ben verschiedenen Ständen einige Mosdistationen eintraten, die auch an der Bolkstracht um so weniger ausbleiben, als die vornehmen Pariser Mosden, wenn sie sich längst überlebt haben, gewöhnlich überall auf den Schnitt der Bolkstracht leise nachwirten: so war doch die bei Allen von Kopf bis zu Füßen beibehaltene schwarze Farbe des Tuches saft allein schon genügend, um in der Kleidung eine lebereinsstimmung von eigenthümlicher Wirkung hervor zu bringen.

Unter ben Paffagieren, welche im Gafthofe zur Boft auf die Abfahrt bes Stellwagens nach Reit im Winkl warteten, befand fich eine ächte Volksgestalt, die, wie sich später zeigte, unter dem Namen bes Schwabachers von Traunstein bis Reit im Winkl jestem Kinde bekannt war. Ein treues Bild der Gutsmuthigkeit und der Neugier, saß er zwischen zwei fremden Knaben, einem Italiener und einem Tiroler, in der Mitte. Beide hatte er zufällig im Wirthshause getroffen und bewirthete sie mit Bier und Brot, um sie auszuhorchen. Nun war es ergöglich, wie er den Tiroler zur Rechten zum Trinken nöthigte, und sast im selben Augenblicke sein linkes Ohr, auf dem er

Sultemen Deften und eine ungefchreicher Cebendluch

faft gar nicht borte, tief zu bem Staliener nieber neigte, um zu vernehmen, "was er für einer fei." Diefelbe Frage: "Was bift benn bu fur einer?" bie in ber That fo viel enthalt, wie die berühmten Fragen, melde bie bomerifchen Birthe ihren Gaften nach bem Dable vorlegten, gusammen genommen, legte er fpater im Stellmagen auch mir vor. Als er aufftanb und bie Rnaben fich fatt gegeffen und getrunten hatten, fprangen fie febr vergnügt um ibn ber und liegen nicht ab, bis er noch beim Ginfteigen in ben Bagen bem einen ein Deffer und bem anbern ein Baar Feuerfteine abgefauft batte. Der Schwabacher, ein Dann in feinen beften Jahren, batte, obgleich fich zu feiner Schwerhörigfeit noch eine bebeutenbe Beiferfeit gefellte, fo bag zwifchen ihm und einem Taubftummen nur ein gradueller Unterschied ftattfand, fich boch eine leibliche und geiftige Frifche erhalten, welche ei= nem folden Lagarus wohl nur unter fo einfachen Le= benebebingungen, wie fie mitten im Bolfe und in ber freien Gebirgenatur vorhanden find, bewahrt werben fann. Auf feinen Wangen glangte noch bas Morgenroth ber Jugend, während Korperbau und Buche bereits bie volle Reife bes Mannegaltere verriethen. Mit biefer Brifche Band in Band ging bier bie größte Be= bulb im Leiben und eine ungeschwächte Lebensluft.

In einem Gafthofe, wo wir unterwege anhielten, zeigte er fich gegen bie Frauen in volfsthumlicher Beife galant, und feine Gebrechen binderten nicht, baß feine Aufmertsamteit aufs Freundlichfte angenommen und erwidert wurde, zumal man in ihm auch einen unermüblichen Tanger auf allen Feften und Rirdweiben gu ichaben wußte. Im Stellmagen ließ ihm feine Wefälligfeit feine Rube, und oft fprang er mit einem Gage binaus, um einem Borübergebenben irgend einen Dienft zu leiften, nach beffen Berrichtung er, von ben übrigen Baffagieren etwas über die Achfel angefeben, gang bemuthig wieber in ben Bagen froch. 218 ber Bagen, nachbem bie anderen Baffagiere fich bier und ba in ben Walbbaufern zerftreut hatten, einen fteilen Berg binan fubr, bieg ber Fuhrmann ibn wie einen Rnecht die Pferbe beim Ropfe nehmen und lang= fam binan fuhren, mas er auch gebulbig that, mabrend ber forvulente alte Ruifcher behaglich mit mir binter feinem einträglichen Fuhrwerfe einberging. Er ift eine wichtige Berfon auf ber Strage von Traunftein nach Reit im Winfl. Balb vor biefem, balb vor jenem einfamen Balbhaufe hatte er Salt gemacht, und por einigen ber ftattlichften waren auf feinen Ruf gang vornehme Damen ericbienen, um ihre Briefe, auch

wohl einige feltene Bemufe aus ber Stadt in Empfang gu nehmen. Der alte Burger von Traunftein bing feine Sand in meinen Urm, und mit jenem unbefchreib= lichen Boblwollen, welches mich gerabe an ben Baiern fo oft gefreut bat, weibete er fich an meinem Entgutten über einen Albenmafferfall, ben er mir im Mond= fcheine zeigte. Dem guten Schwabacher freilich mußte er wenig Dant, ba wir auf bem Gipfel bes Berges anlangten, und ale biefer einmal in eine Muble am Bege ging, ließ er fogar alebalb feine Pferbe traben und begnügte fich, einem Rinbe, bas gerabe vorbei ging, aufzutragen: "Der Schwalbacher foll laufen, bag er nachfummt." Wirtlich holte biefer in feinen Schuben und Strumpfen bie trabenben Roffe wieber ein und feste nich fo ftill ale möglich wieber an meine Seite. Bor Reit im Binfl fprang ber Schwabacher abermals aus bem Bagen, ohne bag feinethalben ber Aubrmann bie trabenben Pferbe gehemmt batte, und ich fab ibn feiner Bohnung, einem ftattlichen Gehöfte, queilen, bas, etwas abfeits von ber Lanbftrage, am Saume bes Malbes lag.

plane bereinen film ermannen film papiere par erreiten Lance etilkeren int ihre einer en fan Baierifche und öfterreichifche Sabbathftille.

Adenthal.

Als ich zu Fuß von Reit im Wiefl weiter reifte, sah ich im baierischen Gebirge in ber Sonntags-frühe die Leute zur Kirche gehen und in Tirol sah ich sie heraus kommen. Ueber den Grenzzollhäusern lag die schönfte Sabbathstille, und ich fand die bairische Sabbathstille nicht schlechter als die österreichische, und um:ekehrt. An der bairischen Mauth, welche ganz im Gebüsche versteckt liegt, sah ich Niemand als ein paar Küllen, welche uneingehegt in der Nähe weideten. Die k. k. Finanzwache aber wusch sich gevade in einer hellen Quelle, welche dicht vor der österreischischen Mauth vorbei sließt, die Augen aus, und saft machte es mich bedenklich zu sehen, wie vertraut sie mit der Alpenquelle war und wie sie hier auf der

Grenze nicht minder als eine Sennerin auf der Alm mit der Natur verwachsen schien. Unmittelbar nachbem ich von Sachsen nach Böhmen hinein gegangen war, hatte mich ein noch ganz junger Finanzsoldat, mit dem ich mich bei böhmischer Musik im Wirthshause zur Vost bei Arbesau ganz gut unterhielt, sehr bewegt und seierlich versichert: es könne alles anders werden auf der Welt, das gebe er zu, aber — bei Gott! — hier auf der Grenze werde es niemals ans bers werden.

Unweit der beiben Zollhäuser sah ich verschiedene Gebände, an deren Thüren gewaltige Borhängeschlösser hingen; vermuthlich waren ihre Bewohner sämmtlich zur Kirche gegangen. Un einer so verschlossenen Thüre las ich einen Anschlag, welcher den Gruß "Gelobt sei Jesus Christus!" mit der Antwort "In Ewigkeit Amen!" empfahl und für jedesmaliges Grüßen hundert Tage Ablaß bewilligte, "fünfzig Tage für den also Grüßenden und fünfzig für den Dankenden."— Sicherlich sallen in diesen Wäldern die Edikte der römischen Gewissenskanzlei in einen guten Boden, und besonders bemerkte ich gottesfürchtige alte Weiber, die ihr "Gelobt sei Jesus Christus" so hell und vernehmlich in die Sabbathstille hinein riesen, daß es der

foone blaue himmel über uns unmöglich überhort haben fann.

"Ich, gruß Gott! gruß Gott!" riefen ein paar alte Manner mir icon von weitem entgegen und ihre Mugen glangten vor Freude und Luft. Die beiben Großväter hatten im Rirchborfe vor bem Mittageffen getrunten. Sand in Sand famen fie mit etwas unficherem Gange in ber Mitte ber Strafe langfam baber gewandelt, und zogen fo larmend und jeden Mugenblid fteben bleibend ihren einfamen Saufern gu. Ueberhaupt mar es ein prächtiger Anblid, an biefem bellen fonnigen Sonntag Mittag bie Leute beimgeben gu feben. Unmittelbar bor ber Rirche vertheilten fie fich gruppenweise nach allen Seiten, und befonbers eine Wiefe, welche zwischen bem Dorfe und ben Alben lag, wurde plöglich von ben berrlichften Beftalten belebt. Es waren besonders viele Gennerinnen in ber Rirche gewesen, welche in ben letten Bochen mit ihren Beerben von ber Ilm gurudgefehrt waren; bobe berrliche Beftalten, bie in ihren feftlich glangenben Tirolerhuten, biefem feufden Schmud mit feinen Golbtrobbeln, gegen ben bas baierifche Mieber, bas ben iconften Theil bes weiblichen Körpere fo glangend hervorhebt, hier bereits etwas in ben hintergrund trat, einen besonbers

schönen Anblid barboten, wie fie in ihrem festen freien Gange über ben Anger bem Balbfaume am Gebirge guschritten.

In der Schenke des Dorfes, wo die Bauerfamilie gerade zu Mittag aß, sah ich die Sennmagd mit dem hohen Sonntagshute zu Tische sigen, während alle andern mit entblößten häuptern um sie her saßen, ein eigenthümliches Borrecht, das Schönheit und Jugend hier genießen. Auffallend, aber höchst natürlich war auch das lebhaste Spiel der Geschlechter, das zwischen der Sennerin und dem Sohne des hauses, einer reinen findlichen Seele, so unverbohlen statt fand. Es war ein fortwährendes Necken, Lachen und Jauchzen bei Tische, an dem selbst die beiden Alten Theil nahmen.

In Kufftein, wohin ich bald gelangte, mahnte mich Friedrich List's Grab an die ferne heimath und an das Baterhaus, wo ich diesen Mann gesehen, als er von Amerika zurück kam. Nachdem er am Abende mit seiner Familie sich und zutraulich genähert, wie sich der Fremde in Amerika dem Farmer nähern mag, der an seine Fenz gesehnt steht, sah ich am anderen Morgen, die lange Pfeise mit einem Stricke statt der Schnur umwunden — in Amerika sei das so Mode,

hatte er gesagt — boch oben auf bem Bode neben bem blasenden Boftillion, ben Nationalökonomen vorsbeifahren, ber furz darauf die erften Faben seines Gifenbahnneges über Deutschland auswarf.

Sinter Kufftein lag an biesem Tage alles voll Militär, und bis ich ein Nachtquartier fand, mußte ich lange auf der Straße zwischen den Alpen im Mondschein von einem einsamen Gasthose zum andern fortwandern, während der Sonntag langsam und seierlich mit den letzten Schüssen eines Scheibensschießens im Gebirge verhalte. Und hier sah ich zum ersten Male die von Reisenden so oft gerühmte und gepriesene Erscheinung, daß am Abende schöner Tage der Mond mit seinem blassen Zauberstrahle leise an hohes starres Gebirge rührt und ihm den Schein einer geheimnisvollen ätherischen Lebendigkeit anhaucht.

Unter ben Bilbern am Wege, welche fich, wie bie meift in der Zeichensprache geschriebenen polizeilichen Berordnungen, hier durch große Einsachheit auszeichnen, fiel mir folgendes besonders auf. Es ift ein Fleischer auf der Reise ermordet und der Thäter nicht entdeckt worden; nun hat man die Mordscene ohne alle weitere Betrachtungen an eine Tafel gemalt und nur

ein großes Auge barüber gesett. Daß ein helles Auge über diesen dunkeln Wäldern wacht, gibt dem Tiroler die Beruhigung, deren wir Alle zum Leben bedürsen, und diese einfache Vorstellung ist zugleich der Kern des Glaubens, den hier der Katholicismus in so bunten Bildern aus einander legt. Ein über dunkeln Wäldern ruhendes Auge — spiegelt sich hierin nicht die ganze Transcendenz in ihrer reinsten und sinnigsten Aufsfassung?

Ich trat in eine Kirche am Wege, wo eben Messe gelesen wurde. Der Gottesbienst gesiel mir besonders wohl. Die Chorknaben sprangen wie die Gemsen hinter dem Geistlichen am Altare herum, und der Mesgessang der Gemeinde näherte sich nur zu sehr einem vielstimmigen Jodeln auf der Alm. Alles war hier so frei und natürlich, und ein schönes schlankes Mädchen, das städtisch gekleidet war bis auf den hohen glänzenden schwarzen hut, den sie gleich den übrigen Frauen auch in der Kirche schief gerückt über dem linken Ohre trug, bemühte sich vergebens kokett zu sein; denn wie sie auch bei dem Klange der Mesgelocke fortwährend ihre Stellung wechselte, bald niederkniete, bald emsporsuhr, die beabsichtigte Koketterie glitt an der

schönen Weiblichkeit ihres schlanken Gliederbaues ab, und wie fie auch bas schön geschmudte haupt herum warf, ihre Bewegungen glichen benen bes hirsches, ber ben Kopf mit bem schönen Geweih balb bebt, balb senkt.

## Der Bauftrer von Schwat.

Ein Saufirer aus Schwatz, ben ich beim Weitersgeben nach der Lage des Passeierthales gefragt hatte, ohne dabei Andreas Hofers zu erwähnen, setzte seiner Antwort sogleich die Worte hinzu: "Ja, mit dem Hosfer, das war eine Fügung Gottes." Und dazu lächelte er vergnügt. Nicht ohne tirolisches Selbstbewußtsein harafterisite er nun den braven Mann in der That nicht minder richtig, als wenn ihn Anastasius Grün in einem seiner neuesten Gedichte mit den Worten einführt:

Rein Einzler fomm' ich, nein, ein Belbentaufend, Ein Beer von Mannern, angeschwollen, brausend, Das rettend in sein Felsenschloß getragen Den beutschen Ruhm in schmachvoll buftern Tagen.

Sonft war bie Befchichtsauffaffung bes ehrlichen Tirolere nicht febr zu empfehlen, benn er war ber Unficht, bag Tirol bamale nur gegen Baiern gefochten, welches an einem gewiffen Napoleon einen machtigen Bunbesgenoffen gefunden babe. Er verficherte, zwischen Baiern und Tirol werbe niemals Friebe werben ; fo barmlos ift biefes Bolt , bag es faum einen wefentlichen Unterschied bemerkt zwischen ben welthiftorifden Rampfen ber hofer'iden Schuben unb ben fleinen Fehden ber Allpenjager auf ber Grenze von Baiern und Tirol. "Ja, die Baiern," meinte ber Baufirer, "bas ift eine bofe Nation, wo die überband nehmen!" Und felbft bas bairifche Bild, weldes zuweilen über bie Grenze nach Tirol berein fommt, wollte er nicht loben, fo wenig als bas bairifche Gras; beibes fei viel fleiner als in Tirol. Als er nun borte, bag ich ein Preuge fei, bemerfte er li= ftig : er wiffe wohl, in Breugen fei auch ein Aufftanb gegen Baiern gewesen und Tirol werbe an Preugen einen treuen Bunbesgenoffen finden, wenn es wieber einmal gegen Baiern gebe. Sier trennten fich unfere Bege und gutraulich reichte er mir bie Sand gum 216ichiebe, vielleicht in ber hoffnung, bag ich felbit in Reih und Glieb noch ein Dal als Golbat wieber

fommen wurde, um ben Tiroler Jagern gegen bie bairifchen beigufteben.

3ch wandte mich bier auf bie Strafe von Rattenberg nach Achenthal, welche balb an einer einfam ftebenben Albe mubfam emportlomm. Nachbem biefe erstiegen mar brangte fich Alpe an Alpe und ich glaubte mich in ber Krone eines Riefenbaumes gu befinben, bie auf bem Stamme jener einfam ftebenben Albe machtiges Beaft nach allen Seiten bin ausbreis tet. Gehr fpat erft boren am Wege bie einzelnen Baufer, meift Gagemühlen, auf. Bom Bebirge berab, an beffen Abbange fie liegen, ftromt auf fie zu eine frifche Alpenquelle, welche fich gerabe auf bas Dach zu ergießen icheint, aber vom menichlichen Bewerbfleiße im felben Augenblide ergriffen und geleitet wirb und fich in feiner ftarten Sand in Gegen verwanbelt. Diefe Rroftallbache geboren baber bier fo gut zu ben Baufern ber Menfchen als bie rauchenben Schornfteine, und bie ichaumenben Dahrungsquellen, welche von ben Spigen ber Bebirge gu ben Denichen berabraufchen, mogen bier ben einfamen Saufern leicht benfelben Werth verleiben, ben ein Burgerbaus in einer beutichen Mittelftabt befitt.

## Gin Wirthshaus in Cirol.

Auf ber weiten hausstur bes großen Wirthshauses zu Achenthal saßen, als ich eintrat, Tirolermädchen in malerischen Gruppen beisammen, während in einer Kammer hinter der Wirthsstube eine Anzahl junger Bursche sich besand. Alle waren der Landessitte gemäß beschäftigt den hausbewohnern bei einer ländlichen herbstarbeit, welche das Einsammeln der Wintervorräthe nöthig macht, zu helsen. hier im Wirthshause ging indessen die leichte Arbeit, welche ja ohnehin wohl nur während der rauhen Jahreszeit die Geschlechter zusammen führen soll, bald in Tanz und Vergnügen über. Bon der Kammer her erscholl zuerst aus tiesster Brust das bedeutungsvolle volksthümliche Jauchzen, das dem Losen der Waldvögel so ähnlich ist; es wurde von einer Stimme in der hausstur beantwortet, und allmählich fand fich Alles in ber bazwischen lies genben Stube gufammen.

Un achten Bolfescenen fehlte es babei nicht. Bu ber bereits versammelten Wefellschaft traten einige Schüten berein, welche von einem naben Scheibenfchiegen gurudfehrten und verfundeten, bag fie brau-Ben einen berauschten Rameraben batten fleben laffen, man moge entscheiden, ob er berein fommen folle. Der braugen flieg eben felbft ein Jobeln aus. Er war ber allgemeine Liebling und wurde berein gerufen. Er ichien zu wiffen, bag man über ibn beratben batte, benn er lachte ftill in fich binein, ale er, ein fconer fraftiger Buriche, etwas fcweren Banges, bie Buchfe über ber Schulter, berein trat. Er feste fich rubig nieber und rief ein Madden ju nich. Gie fam, und ein anberes Dabchen, bas eine ftille Liebe gu ibm im Bergen trug, fam auch berbei und fiellte fich ichweigfam und befdeiben neben bie beiben. "I mag bi nit," fagte er gu biefer und gab ber erften fein Blas zum Trinfen in bie Sand. Gie trant und mifchte fich wieber in bie Reiben ber Tanger. Und ba bie Berichmabte nun bod neben ibm fteben blieb, gab er ihr auch aus feinem Glafe zu trinfen. Endlich legte er ben Ropf auf ben Tifch und ichlief ein, und wie

ich die zweite nun immer noch neben ihm fteben fab, bachte ich : "Die beiben muffen wohl fur einanber fein."

Debrere Roblenbrenner, welche einen Roblenmagen von ihren rauchenden Meilern, bie bier breimal fo groß find ale im Barg, nach Achenthal geführt hatten, muficirten gum Tange. Die Rohlenbren= ner fpielen in ber beutschen Sage eine große Rolle; ber Charafter, ben fie ihnen anweift, ift bei aller Befdranktheit boch hochft ebel. Sie find von ber Sag bagu auserfeben, Ronigs = und Grafenfinder, welche fich im Balbe verloren haben, wieber zu finden und gu ihren Eltern gurud gu bringen. Gur bas ihnen gefchenfte Bertrauen nun erweifen fie fich ihr auch noch in neuerer Beit bantbar, wenn auch nicht gerabe burch ben fpruchwörtlich geworbenen Röhlerglauben, fo boch burch bie Bietat gegen fagenhafte Lotaluberlieferungen. Und wie follte auch biefes Gefchlecht ber Sage gegenüber nicht confervativ fein und vergef= fen, was auf ber ungepflügten, mit buftenben Rrautern bemachfenen Dalbicholle, von wo ber Robler Jahre lang zwischen ben grunen Baumwipfeln ben bläulichen Rauch feiner Meiler gum himmel auffteigen fieht, geschehen fein foll, ober wirklich geschehen ift!

Die vier Balbbewohner im Achenthaler Birthebaufe verzehrten fehr viel, vermuthlich weil fie ale Dufifanten bier eine außerorbentliche Ginnahme batten ; fie fangen am iconften, mußten bie meiften Lieber, flatichten fich am berbften bie Banbe und Baben beim Tange, wurden aber bon ben anderen nicht fur voll angesehen. Dennoch eröffnete ein ungeheuer Ianger Rohlenbrenner ben Tang mit einer berben Dagb, und überhaupt famen mir bie Biere als bie Priefter und Pfleger bes Boltslebens vor, bas fich bier vor meinen Augen entfaltete. Doch mehr als von bem Langen fonnte bies von einem anberen, bem fungften bon ihnen gelten, aus beffen rugigem Befichte febr feine, etwas melancholische Buge bervorschauten, und beffen ganges Wefen überhaupt fo eigener Urt mar, bag man batte glauben fonnen, er eifere mit Bewußt= fein für Aufrechthaltung ber alten Bolfsfitten, ohne baf er befibalb felbit aufgebort batte gum Bolfe gu geboren. 2118 alle Unmefenben fich ausgetobt hatten und rubten, mablte er fich bie iconfte Dirne gur Sangerin; und wie nun feine Dahl ohne alle Debenrudfichten nur ber Schonbeit galt, fo maltete auch in bem Tange ein boberes, gleichfam ethifches Moment bor; fa, es war gleichfam nur eine Undeutung bes

Sanges, mobei feboch bas volfsthumliche Element beffelben nur um fo icharfer bervortrat. Es wurde namlich babei gar nicht gesprungen, fonbern ber Roblen= brenner führte fein Mabden nur im Rreife berum, blieb aber, acht tirolerisch, jebesmal vor ben Dlufifanten fleben und fang ihnen einen Bers gu, beffen Melobie bann bie Inftrumente und beffen Worte alle Unwesenden fingend wiederholten, mabrend er mit feiner Schonen, Die er feineswegs vernachläffigte und beren Wangen im gartlichen Geflufter fein Ropf gang nabe fam, weiter fpagierte, ohne auf die Underen gu achten. Bohl eine Stunde lang unterhielt er fo bie Befellichaft. Er zeigte fich unerschöpflich in feinen Liebern, und ohne im Bortrage bas Dlaaf ber Schonbeit zu überschreiten, fang er fie mit einer Leibenschaft und mit einer hingebung, bie mich mit Staunen erfüllte. Much bie Wahl feiner Lieber mar nicht ohne Bebeutung, und eines bavon, worin ber Bunfch ausgesprochen murbe für bie Bufunft bes beiteren Tiro-Lernolfa:

Dag wir fein luftig fein Bier in Tirol!

wird mir noch lange in ben Ohren summen und mich mit Sehnsucht nach den Tiroler Alpen erfüllen. Ein blauer See und ein icones Schwesterpaar. Gonoratioren und Wildbiebe.

Augsburg.

An ber Straße von Achenthal nach Ebensee, bereits auf bairischem Grund und Boden, liegt das Bad Kreuth. Es bot einen recht charafteristischen Anblick dar für ein Bad, wo am Ende der schönen Jahreszeit die Menschen verschwinden und die Natur im Winter sich selbst überlassen ist wie im tiefsten Walbesdunkel. Ein Esel, der im Sommer manche schöne Bürde auf die Spigen der umliegenden Gebirge getragen haben mochte, war das einzige lebende Wesen, das ich erblickte. Der Wirbelwind wehte die gelben Blätter im Kreise von den höchsten bewaldeten Bergspigen gerade in die Mitte des freien Plazes, wo der Esel stand, und dieser suche vergebens den

bichten Blätterregen mit bem Kopfe von fich abzuschütteln; gewiß bas traurigste Bild, bas man von
einem berühmten Orte mit hinwegnehmen kann.
Ueberhaupt aber war es für mich einer jener tief
melancholischen Regentage, die man zwar bei blauem himmel, aber nur im herbste auf einer Wanderung
zwischen hochbewaldeten Bergeshöhen erleben kann,
wenn in unabsehbarer Reihe von den steilen höhen
herab die Blätter auf die Landstraße sliegen.

Desto heiterer gestaltete sich die Reise, als der Wald aufhörte und der See begann. Indem ich mich seiner dunkelblauen Wellen freute, schritt ich, da ich gerade keinen Kahn sah, an seinem Uker entlang, um ihn zu umgehen. Schon war ich dem Städtchen Ebensee ziemlich nahe gekommen, als ein junger katholischer Geistlicher, der hinter mir her kam, mich versicherte, es sei kein Umweg bis zu einem Hause, das er mir bezeichnete, zurückzugehen und mich von dort aus übersahren zu lassen. Ein Umweg war es nun allerdings sichtlich; da er indessen selbst ihn so eben gemacht hatte, so schwieg ich still und kehrte geduldig um. Möge der Himmel diesem Armen nie den Blick aufschließen für den Umweg, den er täglich zu machen scheint! Ach, der gerade Weg ist nicht

immer ber befte, zumal wenn man auf Umwegen von einem ichonen Schwesterpaare mit fraftigen Armen über ben tiefblauen See zum Biele gerubert werben kann, wie bier.

Abende fagen wir Alle einmuthig an ber langen Birthstafel im hinterftubden ber Boft, namlich ber Postmeifter von Tegernfee, bie Sonoratioren, ein Münchner und ich. Die Sonoratioren biefes bairifchen Stabtchens waren rober als fonft an fleinen Orten. Rur ber Rleibung nach ichienen fie über ben gemeinen Leuten biefer Wegend gu fteben, bor beren verrufenem Dialette fich ihre Sprache in nichts aus= zeichnete. Ich fand es gang natürlich, als ich bemertte, bag fie fich mit bem Bolfe Du nennen. Dennoch wurde man febr irren, wenn man bieraus auf ein freundschaftliches Berhaltniß ber Stanbe gu einander ichließen wollte : im Wegentheil leben bier biefe bairifden Sonoratioren, welche meift Forfter find, mit bem gemeinen Manne, ber in ber Regel Bilb. bieb ift, in fortwährender Tebbe, die feineswegs ausfclieflich von Amtswegen geführt wird, fondern oft auf bem tiefften perfonlichen Sag beruht. Giner ber Unwesenden versicherte, wenn er einen Wilbbieb in bem Mugenblid, wo biefer eben einen Birich erlegt babe.

vollständig in seine Gewalt bekäme, so würde er ihn Iebendig im Walde begraben. Nur in der Einsamkeit der Wälder werden diese Fehden geführt; unter den Wenschen sigen die Förster mit den Wilddieben, welche sich nicht selten ein bedeutendes Vermögen erwerben, oft friedlich und scheindar zutraulich neben einander. An der Tasel, vor der wir sasen, trasen sich eines Tags ein Obersörster und ein gefährlicher Wilddieb. "Ich gehe dir nun sünf Tage nach, "sagte der Obersförster zu diesem; "und ich dir sechs," antwortete der Wilddieb. Am andern Tage fand man den Obersförster todt im Gebirge.

Um diesen furchtbaren Saß zu verstehen, muß man wissen, daß hier die Förster noch mit den übrigen Jägern um das Jagdrecht fämpfen, das im nahen Tirol faktisch wenigstens noch ein allgemeines ist, wie es ohne Zweisel auch auf den bairischen Alpen vor nicht allzu langer Zeit noch ein allgemeines war. Wo nun so das Necht und das Unrecht auf demselz ben Stamme gewachsen sind, bis sie später erst sich trennten, wer kann da sagen, wann der Sieg zwissen beiden entschieden wird? Der Gott aber, der seine Sonne aufgehen läßt über Gerechte und Ungezrechte, macht Tag für Tag das Walbesdüster für den

Borfter wie fur ben Bilbbieb. Und wie leicht und wie oft mag bie Tafel bes Gefetes umfinten, bie in biefen Balbern aufgerichtet wirb! Regen und Schnee lofden ihre Schrift aus, bas Gras machft barüber bin, bas von allen Seiten gehette Bilb fest in grofen Sprungen barüber binmeg, und mer mag entfcheiben, von wem fle eben mehr mit Fugen getreten wird, von bem Forfter, ber funf Tage mit feiner Buchfe bem Wilbbieb nachgeht, ober von bem Wilb= biebe, ber bem Forfter feche Tage nachfchleicht? Golde einfame Wanderungen ber Forfter und Wildbiebe, fo poetifch nie auch find, baben ben Rachtheil, bag bas Menschenleben bort fo moblfeil wird, wie bas ber Biriche und Gber, und bag bas Dafein ber Jager fo leicht und fpurlos verschwindet wie ber Schnee an einer fillen Stelle im Balbe, wenn feine Beit gefommen ift.

Unter ben Förstern und Bierbrauern von Tegernsee saßen auch einige Juristen, die sich wenig von den übrigen Honoratioren des Städtchens unterschieden und wohl auch den Wilddieben lieber im Walbe, wo man fortwährend die grünen Zweige erst vor dem Gesichte auseinander biegen muß, als auf dem Wege des Geseges nachstellen und sie lieber mit

der Büchse als mit der Feder verfolgen mögen. Einer von diesen, ein kleiner, lebhafter, breitschulteriger Mann, in dessen gebräuntem Antlit die juriftische Brille sich sehr verwegen ausnahm und bessen bäuerische Manieren noch durch einen Anflug von Deutschtümelei verstärkt wurden, hielt mich für einen Italiener, weil ich die deutsche Sprache aus Büchern erlernt haben musse, benn so, wie ich sie spreche, werde sie in Deutschland nur geschrieben.

Die Postverbindung zwischen Ebensee und Münschen, welche während der Sommermonate wegen des nahen Bades Kreuth eine tägliche ift, verschwindet mehr und mehr, wenn auf der fruchtbaren Ebene zur Seite der Landstraße die Veldfrüchte eingesammelt sind und der Landstraße die Veldfrüchte eingesammelt sind und der Wald, dessen Saum sie begrenzt, sich entlaubt. Ein spekulativer Bauer sammelt nun im herbste von Zeit zu Zeit die wenigen Reisenden auf der Landstraße in sein Wägelein, auf dem vorn ein gepolsterter Sis für zwei Personen angebracht ist, und beladet dann für den Rückweg in München den Hintergrund seines Fuhrwerks mit Waaren. Diesem Bauer wurde ich vom Postmeister zur Beförderung überzgeben, und ich weiß seine fragmentarischen Bestrebungen für Belebung des Winterversehrs in dieser Gegend

um fo mehr gu fchaben, ale bie Flache bie Munchen zu einer Fugmanderung feineswege einladet.

Nachbem wir eine Beile ichweigend neben einander gefeffen batten, fragte ber Fuhrmann gutraulich, ob ich fein Mittel miffe, um fcnell reich zu werben. 3ch verneinte. "Wie ftebt's mit ber Lotterie?" forfchte er weiter. Er fcien felbft nicht viel bavon zu halten. "Alber," fagte er, nachbem ich gum zweiten Male geantwortet, "bas Getrautenbuch?" Er bat mich, es ihm boch zu verschaffen ; an einer Daus, bie an einer Spinbel binauf läuft, foll es fenntlich fein. Gin alter Dann in feinem Bobnorte bat verfprochen, golbene Berge bamit zu beben, wenn er es ibm bringt. - Der Morgen war frifd und lieblich, ber Abschied von ben Alben batte mich traurig und ernfthaft gestimmt : ich wies ibn bin auf bas berrliche Bebirge, bas uns im Ruden lag, auf bie gewerbreiche Sauptstadt, welche fo eben mit ihren Thurmen am Borizonte vor une auftauchte, auf die icone, breite, ebene Lanbftrage bagwifchen und auf bie bewegliche Kraft feines Roffes als auf bie Duellen feines Bludes. Wie er benn nun von Saus aus ein thatiger, verftanbiger Dann mar, fo leuchtete ibm bieg vollfommen ein; nur fürchtete er fich bor Rabbrechen

und Pferdeftürzen auf der Lanbstraße. Bas ließ fich dagegen fagen ? Nach einigem Besinnen fügte er selbst hinzu: "Der Meinung bin i, wemmer bett (betet), fo paffirt ei'm fo nix."

Mein Aufenthalt in Dunchen mar zu furg, ale bağ ich etwas barüber aufzeichnen möchte. In Mugeburg fchlenberte ich, von ber Gifenbahn tommend, mei= nen Reifesack noch in ber Band, um ben Dom berum und fuchte bas "bobe Saus nah bei bem alten Dom, " bon bem ein ichmabischer Dichter fingt, fand aber nur eine Reihe gleich bober Saufer, auf welche alle ber alte Dom feine ernften mittelalterlichen Schatten wirft. Da braucht bann freilich die Boeffe nur nach freier Babl mit ihrem Bauberftabe eines ju berübren, und es glangt weithin in bie Ferne. - 3ch trat in ben Dom binein, wo gerabe eine ber untern Gomnafialflaffen zum Gebete versammelt mar. Gin mobl= beleibter altlicher Dann im zugefnöpften Oberrode las mit eintoniger Stimme aus einem Buche ein Berzeichniß aller menichlichen Gunben und Lafter por. bas bie Schuler, welche mit gefalteten Sanben auf einer Reibe von Banten fagen, abmechfelnd mit bem Ausrufe. " Erlofe uns, o Berr!" und "Erbarme bich unfer, o Berr!" unterbrachen. Endlich las ber

Mann im Oberrode sogar: "Bon unsern wiberwärtigen heimlichen Trieben," und die Knaben riefen wies ber: "Erlöse uns, o Herr!" während ein katholischer Priester, ber im Crnate zur Seite neben ihnen vor bem Altare stand und stark gestikulirte, andächtig mit zu beten schien. Mir war's, als sähe ich Schönheit und Jugend, Freude und Lebensluft, dem Schönfer vor die Küße geworfen, um die Säulen des Tempels stattern.

П.

Wien

im.

October 1848 und im Belagerungs-Buffande.

|  | • • |  |  |
|--|-----|--|--|
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |
|  |     |  |  |

faloure Coo.

Wien, 12. October 1848.

Das war eine ftürmische Nacht. Ich rebe von dem Sturme da draußen, von dem Niemand weiß, von wannen er fommt und wohin er geht. Er blies so herbstlich durch die alte Kaiserstadt, wirbelte in den Thoren und an den Barrisaden den Nauch der Wachseuer hoch empor, wenn er eine halbe Stunde vor der Stadt im Freien durch die dünnen Lumpen geblasen haben wird, mit denen die Kroaten gekleidet sein sollen. D, wie ist doch die Kaiserstadt, wie ist doch ganz Desterreich so anders geworden, seit ich im Herbste vorigen Jahres hier war! Wieder welfen bereits die Blätter, aber welch eine Kette von Greignissen zwischen jenem und diesem Gerbste! Und mie Schresslicheres und Folgenschwangeres geschah vor wenigen

Tagen hier in ber Kaiserstabt! Der Mord Latours ift bis jetzt noch nicht einmal ernsthaft besavouirt. Bis jetzt haftet er noch an ber Stabt, ich sehe die Gestalt bes unglücklichen Mannes, wohin ich immer blicke, überall, vor jedem Hause, und blicke ich zum Stephans-thurme hinauf, so sehe ich sie auch dort.

Es war auf bem Elbbampfichiff Bobemia, wo ich die erfte Nachricht bon ben Ereigniffen bes 6. Dftobere erhielt. Bir waren Morgens von Dresben aus am ftillen Billnit vorbeigefegelt, binter beffen bereits herbitlich belaubten Baumen , trot ber fpaten Jahreszeit, bas fachfifde Ronigthum noch immer in ibyllifcher Berborgenheit lebte. Abende fammelte fich auf bem Berbed eine fleine Gescllschaft, welche bie vom Monbicein leiblich erhellten Ufer ber Gibe betrachtete und babei fich am Dampffeffel, um ben fie fich bei ber bereits eingetretenen Nachtfälte unwillfürlich gruppirt hatte, bie Banbe marmte. Daturlich murbe von Politif gesprochen, und bier uun ergablten biefenigen, welche erft auf ben letten Stationen eingestiegen waren, mas in Wien vorgefallen fet.

Ich machte große Augen. Ich hatte furz vorher in Berlin ein ganges Minifterium auf parlamentarischem Wege fturzen sehen, hatte gesehen, wie hansemann, aus der verhängnisvollen Sigung heraustretend. ruhig seinen Geldbeutel zog und ein Bild kaufte,
auf dem sämmtliche Minister an Laternenpfählen
hingen. Das Bolf hatte ihm, wenn auch nicht ehrerbietig, doch still und instinktmäßig Platz gemacht,
und er war, die hände in den Taschen, wie immer,
ruhig nach hause gegangen, als wäre nichts geschehen.
Und setzt in Desterreich! Meine Gesellschaft ging alle
Revolutionen, welche dasselbe seit dem März erlebt
hatte, mit großer Besriedigung durch. "O, Desterreich
hat eine schone Zutunst!" sagte ein Mann mit grauen
haaren, der neben mir stand.

Ich hüllte mich tiefer in meinen Mantel und nahm endlich einen aus ber Gesellschaft, der mir der Gebildetste schien, bei Seite, um mit ihm allein zu reben, denn ich war durch die vollsommene Einstimmigfeit, mit der Alle sich des Vorgesallenen zu freuen schienen, fast an mir selbst und meinem eigenen Urtheile irre geworden. "Sind Sie wirklich der Anssicht, daß bei dem fortwährenden Revolutioniren etwas heraus sommt? fürchten Sie nicht, daß das Blut dieses Ministers über das schöne Land sommen wird? sehen Sie nicht auch die Militärherrschaft herans

ruden ?" Go beffurmte ich ibn mit Fragen. Er ichwieg Unfange und ich fubr, nachdem ich einen Blid auf die hoben Felsenufer gerichtet batte, fort : "Bollt ibr benn alles Beffebende vernichten? ift benn alles Be= ftebenbe bofe? Bebort ber Strom, ber une trägt und gewaltig unter une raufcht, gebort ber Mond und der gestirnte himme! nicht auch gum Bestebenden ?" -Der Defferreicher ichien verwundert über meine Rebe, und es mar, ale enthielten meine letten Borte nicht allein in ibrer bildlichen Bedeutung, fondern auch in ibrer unmittelbaren Wahrheit fur ibn einen gang neuen Gebanfen. Er warf unwillfürlich einen fluchtigen Blid jum himmel binauf, bann aber richtete er feine Augen auf mich und auf feinen Lippen fcmebte ber Ausruf : "A Schwarzgelber! a Schwarzgelber!" mit bem der Defterreicher ftets geneigt ift jede confervative Regung gu Tobe gu begen. Inbeffen hielt er biefes Mort gurud und ichten fogar im weitern Berlaufe unferes Gefprache Bertrauen gu mir gu faffen. Er gefrand mir, bag ber Berfall ber Bewerbe ibn bereits bedenflich gemacht, bag er fich im Stillen felbft bie Frage vorgelegt, mas benn noch werben folle? und war endlich mit mir barüber einverftanden, bag ber Sieg bes Bolfes jest organifirt werben, ben ewigen

Revolutionen ein Ende gemacht werden muffe. Doch sah ich wohl, daß ber Deutschböhme noch etwas auf dem Herzen hatte, und er ruckte endlich auch damit heraus: daß doch die Wiener Studenten, bevor man zur Ordnung zurücksehre, noch dem Denkmal des Kaisers Franz mit der Inschrift: amorem meum populis meis, den Kopf abschlagen möchten!

Alls ich auf ber Eisenbahn von Brag nach Wien reiste, fuhr ich, wie ich erft später aus ben Zeitungen sah, an Kaiser Ferdinand vorbei, ber, ein müder Wanderer, mit seinem hose, zwei Regimenter Soldaten vor und zwei hinter sich, in langen Tagreisen auf abgestegenen Straßen nach Olmüß zog.

In Prerau stand, in einen Mantel gehüllt an ber Eisenbahn, ein Bauer mit einem ernsten verstänsigen Gesichte, der sich als einen mährischen Abgesordneten des Wiener Reichstages zu erkennen gab. Bald sammelte sich eine Anzahl flavischer Landleute um ihn, die in wollene Decken eingehüllt waren; sie sahen einander trübselig, mit flagender Miene an, bis endlich ein Officier der Wiener Nationalgarde unster sie trat, der sich schon im Wagen als einen eifrigen Tschechen zu erkennen gegeben hatte, und ansing böhmisch zu reden, worauf das Gespräch sehr lebhast

fortgefest murbe. Die Deutschen, welche nich mit bem mabrifchen Abgeordneten versammelt batten, traten nun befcheiben gur Seite. Da jog ein Mebiciner ben but vom Ropf und zeigte uns wie er bie ichwarze Feber, bas Abzeichen ber afabemifchen Legion, unter bemfelben verborgen batte; er batte fich bei ber erften Nachricht von ben Wiener Greigniffen aus einem Binfel Bohmens aufgemacht, um "fur bie beutiche Gache" zu fampfen. Mit gang entgegengefeb= ten Bebanfen mochte eine Angabl Brager Studenten nach Wien fahren, welche Binbifchgrat zur Strafe für ben Bfingstaufftand ber Tichechen in Uniformen geftedt hatte. In Gobing batte bis vor Rurgem Befagung gelegen, weil bier bie ungarifden Sufaren, aus ben mährischen Stäbten fommend, ichaarenweise mit Gad und Pad über die Grenge nach Ungarn bineingegangen waren. In ber Rabe von Bobing faben wir auch wirflich binter einem Beibengebuich, an bem wir vorbeifuhren, vorsichtig einen einzelnen ungarifden Sufaren mit rothen Sofen balten. Gowerlich wird er ben Truppen, von benen bie gange Begend befest mar, entgangen fein. Sier in Gobing mar es auch, wo in Schaffelle gefleibete Bauerfrauen nicht nur Trauben, fondern auch Fafanen ale Beugen

einer factischen Ausbebung bes Jagbrechts an ben Dampswagen brachten. Der Wiener kaust biese Lekskerbissen in ben Febern, und troz ber Revolution hat er noch immer Zeit genug ste zu Hause zu rupsen und zu braten. In ben nächstsolgenden Stationen kommt man der ungarischen Gränze noch näher, und bort war es, wo barhäuptige Zigeuner, während der Dampswagen einen Augenblick anhielt, geigend am Zug auf und abliesen, als wollten ste uns so recht mitten in das österreichische Bolksleben hinein verssesen.

## Umfhau

15. October.

Für den Kaiser herrschen hier noch weit mehr Sympathien als man glauben sollte nach dem, was vorsiel. Der Desterreicher bleibt auch auf den Barrisaden derselbe, der er immer ist; er bleibt sogar während seiner Straßenkämpse, Angesichts der vershängnisvollen Laternen, ja als Sanculotte, Rohaslift. "So muß man sich plagen für seinen Kaiser!" soll ein Arbeiter am 6. October auf einer Barrisade gesagt haben. Auf einigen derselben hatte man das Bild des Kaisers. Unbeschreiblich soll der Eindruck gewesen sein, als damals nach Beendigung des Kampses auf einem Balton ein schönes Mädchen erschien, und mit lieblicher, sicherer Stimme zu singen ansing: "Gott erhalte unsern Kaiser."

Ja, es ift etwas Eigenes um bie Revolution in Wien.

D, die Wiener Unarchie bat etwas Rindliches und jugleich etwas Deutsches, etwas Blauauiges, Schwarmerifches, bas une mobl thun muß mitten in bem Schmerze, mit bem fie uns erfüllt. Gebt bort unter ben Borhallen ber Univerntat bie fühnen fteiermarfifchen Knaben um ein Bachfeuer gelagert - welch ein Bild, und wer follte ba - trop allebem und allebem - nicht an ben Bolfermorgen Defterreiche glauben! Und wer bie Graper gefeben batte, wie fie Dachts um brei Uhr ankommend fich bier vor ber Universität aufftellten, um ihr, wie fie fagen, ihren "Gerous" ju machen! Wir treten in bas Innere bes Univerfttategebaubes ein, obgleich man Unfange Schwierigteiten macht, ba nur Bewaffnete Butritt haben follen - mit welchen Gefühlen feben wir bort ben Arbeiter burch bie bobe Genfe in ben Sallen ber Biffenfchaft nich Babn brechen! Gin gefangenet ungarifder Minifter geht im Borfaale fpagieren und grußt ehrerbietig jeben Gintretenben. Gine abenteuerlich gefleibete Berfon wird ale angeblicher Spion vor bas Studentencomite gebracht. Das Beib fpricht alle mögliche Sprachen, unter andern auch beutsch, bennoch bebient fie

micardunality in I/I =

fich noch zum Ueberfluß ber Zeichensprache, als fürchte sie in keiner verstanden zu werden. Sie sei eine gute Mutter, sagte sie, und habe vier Kinder, — dabei streckt sie vier Finger in die Lust. Noch ist die Untersuchung gegen sie nicht geendet, da langt die Nach=richt an, daß gegen Abend drei Spione in die Thore kommen werden, ein blondhaariger, ein schwarzer und ein rother, alle Drei als Mönche. Den Kothen bringt man eben schon gesangen als wir die Universität verslassen. —

Auf den Straßen klingt uns aus dem singenden Munde des Wieners der Name Zellachich wie tausendftimmiger Finkenschlag überall entgegen. Ein Zeichen, daß das harmlose Bolk doch der drohenden Gesahr eingedenk ist, an welche man freilich wiederholt, zuweilen auf ganz behagliche Weise gemahnt wird. Deute Morgen zwischen 9 und 10 Uhr kam ein alter freundlicher Ungar auf einem Schimmel in die Stadt gesprengt, der vom Bolke mit Jubel empfangen wurde. Er sei im März auch da gewesen während der Revolution, sagte man. Er selbst sagte, daß die seindlichen Deere sich schon gegenüber ständen, und daß in einer halben Stunde der Angriss geschehen werde; erzählte nebenbei dem Bolke, die Ungarn hätten 500 Ochsen mitgebracht u. s. w.

Um uns aber freilich im Allgemeinen an die höchst bebenkliche Lage des Kaiserstaates zu mahnen, dazu brauchen keine Reiter in die Stadt herein zu sprengen. Wird die Gefahr für Oesterreich mit dieser Revolution vorüber sein? Man erschrickt, wenn man an allen Orten Gulbenscheine mitten durchschneiden sieht, weil Niemand gern baar auf Papier heraus gibt, und glaubt die Vasern des öffentlichen Credits selbst mitten durchschneiden zu sehen, während sie in der That doch schon unter dem alten Spsteme durchschnitten wurden.

## Auf Markt und Strafen.

15. October:

Sanbel und Gewerbe lagen natürlich zur Zeit meiner Ankunft bereits sehr barnieder. Der Reft berselben erhält indessen jenen wunderlichen Anflug von Boesie, den in dieser Zeit der Auflösung Alles annimmt, was noch eristirt. Der Eigarrenhandel wird auch dann nicht poetisch, wenn er auf den Barrikaden blüht; aber außerdem sieht man, mit Ausnahme der nothwendigsten Lebensmittel, fast nur farbige Bänsder, Wassen, Reihersedern, Calabreser und die sogenannten de utschen hüte mit dem breiten Bande verkausen. Letzere hüte tragen auch besonders wir Fremden gern, die wir uns nicht zu tief in die Wiesner Wirren einlassen wollen, dabei aber doch gern eine deutsche Bolitik mit Ernst und Würde aufrecht

erhalten möchten. Sie find nicht sehr hoch und oben ziemlich platt, mit nicht allzu breiter und nicht sehr gebogener Krämpe, und das einfache, breite, schwarzseibene Band gibt ihnen etwas, bas an die Kopftrachzten der norddeutschen Bauern erinnert. — hat dieser hut in Deutschland feine Zukunft?

Ein fo fcharf ausgeprägtes Boltsleben fcmudt mit Bluten ber Boefie auch noch ben Bettler, ber bar= bend am Wege fist und nach uns bie Sand ausftredt. In ben erften Tagen meines Bierfeins, wo bie Thore noch nicht gesperrt maren, fab ich auf bem Blacis einen armen Golbaten, an bem ich nicht vorüber geben fonnte, ohne einen Augenblick zu verweilen, weil es mir war, ale ftellte nich in feinem Befchicte bas Golbaten= und Rafernenichidfal einer gangen großen Rlaffe von Menfchen biefes Staates mir por Mugen. Er faß an einem von ber vornehmen Welt jest verlaffenen Spazierweg, nur umgeben von jenen ftattlichen Ochfen, welche für uns arme Belagerte fo wichtig als bas Rameel für ben Reifenben in ber Bufte, auf alle Falle in ber Rabe ber Stadt als Proviant bereit gehalten werben und auf ber eleganten aber icon etwas berbft= lichen Beibe fich felbft mit fparlichem Futter verproviantiren. Bor bem Alten ftand eine Dreborgel, auf ber er immerfort ein einziges Lied fvielte, beffen webmus thige Melodie mir noch jest zuweilen in ben Obren flingt. Un ber Borberfeite ber Dreborgel bing ein mit Frafturfdrift befdriebener Bogen Papier, ber bas Bublifum mit bem Schickfale bes Invaliben bekannt machte. Die Inschrift Tautete: "Ich bitte, ich bin ein geborner Defferreicher, ein alter, blutarmer Dann, gebrechlich, halb blind und frant, ber nicht viel berumlaufen fann, weil er's nicht aushalten fann. 3ch bitte, meine lieben herren und Frauen und Jungfrauen möchten nur meine Bitte erfüllen, baf ich fann mei= nen Sunger ftillen. 3ch thue fleifig betten (bethen) und bantbar bafur fein, und ichliegen meine Guttha= ter in mein Bebet ein. 3ch bin 1779 geboren und in bem Jahre 1790 baben fie mich zum Militar genomen. Beim Teitschmeifterregiment babe ich meine Befund= beit und Mugen verloren. 3ch bin fein Gaufer und fein Spieler auch fein Lugner und bin ein ehrlicher Mann. Wer es nicht glaubt, ich hab meine Schriften bei mir, wo ich mich ausweisen fann." Ift bas nicht ein öfterreichisches Golbatenschickfal aus ber Detternich'ichen Beit, wie fein Roman es uns ichilbern fann ?

heute, am erften Sonntage meines hierseins wollte ich nachmittags bie hauptfachlichften Runft-

werte auf ben freien Platen ber Stabt in Mugenfchein nehmen. Dich bealeitete ein Brofeffor, ber eben aus Leipzig fam und nur wenige Tage zu verweilen ge= bachte. Wir ftanden zuerft auf ber Freiung vor jener Gruppe, wo ju ben Bugen ber Auftria bie Strome Defterreiche bargeftellt find, ein Bilb, bas wohl geeignet mare, tros allem Schlimmen, bas man jest in Wien fieht, une mit Glauben an bie ewige Jugend, bes jest bem Unicheine nach gerbrodelnben Raiferftagtes zu erfüllen. Gebt nur biefe Donau an! wie frifd, wie ferngefund! Das Raufden und Blatfchern bes Waffere in bem vollen Beden unter ihr erfüllte mein Berg mit vollem Bebagen. Wie bie Dagb beim rinnenben Quell fo gern von ber Sochzeit traumt, fo traumt fiche bier beim raufdenben Baffer auf ber Freiung fo icon von ber Miffion ber beutichen Bolferftrome im Often. Der Professor gog mich enblich am Urme hinweg. Bor bem Denfmale bes guten Rai= fere Joseph vermochte bie ichwarz-roth-golbene Fahne nicht basfelbe innerliche Bebagen in mir zu erzeugen, wie bort bas Raufden in bem Veden. 3ch liebe biefe Fahne gewiß wie einer, aber bie Bilbfaulen ber Todten foll man in ibrer ftarren Rube laffen : Farben und webende Banber paffen nicht gu Statuen.

Mumalich folgten wir bem Buge ber Menfchen, und wohin tonnte biefer uns anders führen als auf ben verhängnifvollen Blat, ben Sof! Der Simmel hatte fich allmälich verbuftert und aus einem Unfangs ein flein wenig fonnigen, war allmälich ein regneris fcher, naffer, unbeimlicher Conntag Nachmittag geworben, und ba ftand bas Bolf mußig und traumerifch umber, wie es in großen Stabten, wo ber Inftinct ber Daffen mit ber Gefdichte gufammenbangt, an allen Orten umberftebt, an benen etwas Bichtiges geschehen, felbft wenn von bem Greigniffe gar feine Spur mehr zu erbliden ift. Bie viel gludlicher ift ba bas Bolf auf bem Lanbe, bas fich nur an ber Unichauung bes unmittelbar von ber Natur Gebotenen erfreut. Gin icones Rornfeld, ein Balb, ein ftattliches Rof, ein ichwermuchtiger Stier thun ben finnlichen Mugen wohl und erfüllen felbft ben Geift mit urfraftigem Behagen.

## Gin Abenteuer.

17. October

Ein schöner Mondscheinabend lockte mich geftern noch nach zehn Uhr aus einem ber Thore, wo
mir ber Wachtposten freundlich einen guten Abend
wünschte, auf die Promenaden. Ich war eine Zeit
lang ruhig meiner Wege gegangen und erfreute mich
am Anblick der mondbeschienenen Stadt und der
Borstädte. Da plötlich traten mir drei Arbeiter in
ben Weg. Es sind noch nicht alle Arbeiter eingereiht,
auch noch nicht an alle Proletarier Wassen ausgetheilt;
boch hat man bereits begonnen, alle wassensähigen
Männer in ihrem Bezirk als Soldaten einzuschreiben,
beson ders um diesenigen, welche nun einmal Wassen
in den Haben, die sie meist selbst genommen,
in irgend eine, wenn auch nur lockere Beziehung

gum Staatsgangen gu feben. Bene brei maren vielleicht am Tage noch bei ber Arbeit fleifig gewefen. aber jest am Abend waren fie mit Beilen und Mexten bewaffnet auf eine Mondicheinpromenabe ausgezogen, um bie Freuden bes Golbatenlebens zu genießen und Schwarzgelbe zu fangen. Alle brei waren noch jung und fraftig, und gaben, wie fie langfam und noch unschluffig, ob fie mich anreben follten ober nicht, einherschlenberten, ein gang malerifches Bilb. Der größte und ftartfte trat endlich auf mich zu und erflarte. ich fen ein Jube und ein Schwarzgelber und muffe ihnen folgen. 3ch war gerabe in ber beiterften Stimmung von der Welt, und fo mochte es fommen, bag, nach= bem ich ben Brogen eine Beit lang vergeblich über mich aufzutlaren gesucht, wobei fein fortwährendes Mifftrauen mich zuweilen in ein lautes Gelächter aus= brechen ließ, endlich ber Jungfte, ber bis babin als rubiger Bufchauer bageftanben batte, mit ben Bor= ten bagwifden trat: "Beb, ber Berr ichaut nicht aus, als ob er a Rub ober a Schwarzgelber mar." Der Große warf nun noch einen finftern Blid auf mich und entfernte fich bann mit feinen Rameraben.

Sie gingen in einiger Entfernung vor mir ber und ich folgte ihnen gedankenlos, von der Bromenabe

mich abwendend, auf bie breite Sauptftrage einer Borftadt. Mitten in ber Borftabt fehrte ich, ohne weiter auf bie Leute zu achten, um und wollte beefelben Beges in die Stadt gurud geben. Ploglich aber febrten auch die Arbeiter um und ergriffen mich, um mich zu verhaften. Gie waren jest alle einig und wiederholten die frubere Beschuldigung: ich fei ein Jube und ein Schwarzgelber. Sie wollten mich gum Infpettionehauptmann ihres vorftabtifchen Begirfe führen, bem fie fich ohne Zweifel bei biefer Belegenbeit zu prafentiren gebachten, und ich folgte ihnen febr rubig, fonnte aber eben begbalb mich nicht enthalten, unterwegs ihnen Bernunft gu prebigen : "Gin Schwarzgelber, meine herren, bin ich icon beghalb nicht, weil ich ein Auslander bin. Much bin ich fein Jube. Inbeffen muß ich Ihnen fa= gen, bag es mich wundert, von Ihnen die Juden verfolgt zu feben u. f. m."

So langten wir in ber Wachstube an, wo ber Inspettionshauptmann seine mit Aexten bewaffneten Rameraden, wie er fie nannte, bei ihrem Eintritt sichtlich mit mehr Bebenken betrachtete als ben Arrestanten. Er gab indessen bem Großen bas Wort und bieser stattete einen wahrheitsgetreuen Bericht ab

über unser erstes Jusammentreffen, fügte bann aber hinzu, baß ich später in ber Borstadt, als er noch einmal nach mir hingeschaut, vor ihnen gestohen und im Sturmschritte bavongelaufen sei, wodurch ich mich mehr als verdächtig gemacht. Nachdem er ausgeredet, fragte mich ber Hauptmann, ob ich mich durch Papiere ausweisen könne. "Ich kann es," sagte ich, "aber ich habe zuvor noch ein paar Worte mit diesen Leuten zu reden. Ihr militärischer Eiser freut mich, ich bin ihnen herzelich gern gefolgt, aber daß sie hier die Unwahrheit aussagen, thut mir um ihretwillen aufrichtig leid. In bin nicht gegen die Stadt zurückgelausen, sondern habe eben so langsam, als ich gekommen, den Rückweg eingeschlagen."

Der Hauptmann warf einen forschenben Blick auf die Gruppe der Arbeiter und schwieg einen Ausgenblick. "Kameraden," sprach er bann, zu den beisden jüngeren gewendet, nist dieser herr nach der Stadt zurückgelausen?" — "Ja," war die Antwort. Eine abermalige Bause. Der Hauptmann sieht mich an, der ich eben meinen Reisepaß aus der Brieftasche hervorhole, dann blickt er wieder auf die Arbeiter. "Kameraden," sagte er, etwas ernster als zuvor, aber in mildem, herzlichen, sast bittenden Tone, "ich

frage euch auf euer Chrenwort, ift biefer Berr por euch gefloben und nach ber Stadt gurudgelaufen ?" 3ch bielt meinen Bag bereits in ber Sand und blidte gleich dem Sauptmanne mit gespannter Erwartung und nicht ohne pfpcologisches Intereffe auf bie brei Menfchen. Nach einer abermaligen furgen Paufe nahm ber Jungfte, ber nich bei ber erften Begegnung für mich erklart und ber nich jest burch einen Blid mit bem Dritten verftanbigt hatte, bas Wort und fprach: " Dun, gelaufen ift ber Berr gerabe nicht, aber er ging gar fonell gurud, fo bag wir mohl glauben fonnten, er laufe vor une bavon." Auch bas war nicht mabr, und ber Sauptmann ichien es nicht minder fcmerglich zu fühlen als ich, daß felbft bie lette Frage fein offenes Geftanbnig zur Folge batte. Der Große fdmieg gant, fab aber wieber febr finfter auf mich, bem feine andere Benugthuung wurde, als bag ber Sauptmann fich nun in Wegenwart ber brei entschieden weigerte, meine Papiere gu lefen. Er fei fein Polizeibeamter, fagte er gu mir, und gu ben 21rbeitern : "Rameraben, ihr fonnt geben."

Sie gingen bann auch mit ihren Aerten gur Thure hinaus. Der Sauptmann fah ihnen nach, bis fich bie Thure hinter ihnen folog, bann ersuchte er mich, auf ber Wache zu verweilen, bis die drei heimgekehrt sein möchten. Er hatte sich als ein verständis
ger und rechtschassener Mensch gezeigt, aber doch bereits so viel von der Amtsmiene angenommen, daß
er auch jest kein Bedauern und keine Entschuldigung
gegen mich aussprach. Sein Abjutant dagegen bat,
weil er mich, wie er sagte, an der Sprache als Nords
beutschen erkenne und er selbst vor Jahren als Hands
werksbursche in Nordbeutschland gereist sei, um die
Erlaubniß, mich zur Stadt zurückgeleiten zu dürsen.
So gibt es noch gastliche Seelen auf der Welt, welche
auf eigene Hand ein herzliches Verhältniß zwischen
dem Norden und dem Süden unseres Vaterlandes aufs
recht erhalten mögen.

## Ein Werbegelt,

18. Odober.

Auf dem Glacis hat man ein Werbezelt errichtet, um die Ungarn, falls fie Jellachich angreifen, durch einem Ausfall aus der Stadt mit gehöriger Mannschaft unterftugen zu konnen. In dieses Werbezelt begab ich mich vor einigen Tagen mit guter Gefellschaft.

Auf der rechten Seite der langen Bude befindet fich ein etwas zerlumptes Musikcorps, in der Mitte steht ein Tisch mit Tinte und Feder, woran die Ofsiziere sigen und die Namen der Angeworbenen aufschreisben. Auf der äußersten Linken, wohin nur die bereits Angeworbenen sich wagen, geht es am lustigsten zu, dort wird getanzt, dort sigen die Schänkmädchen und tredenzen Wein und Bier. Um den Musikantens und den Ofsiciertisch herum bewegt sich ein buntes Leben an den Seiten der Bude. hier sieht man den Neuans

geworbenen mit feiner Braut fteben und fluftern, mit ber er gern in ber Werbebube einen Tang machen, und bie fich boch nicht recht unter bie Martetenberinnen magen möchte. Sier gebt vor allem ber große, einäugige Werber, im taftvollen, aber furgen langfamen Marichfchritte ringe an ben Geiten ber Bube um ben Gip ber Offiziere und Muftfanten berum, mit feinem acht folbatifchen Schnurrbarte und feinem langen martialifchen Befichte, in beren Ausbrud man bie jauchgenden Worte gu lefen glaubt : "Ein freies Leben führen wir!" Bir baben in ibm einen ber gum Bolt übergegangenen Grengbiere por uns, ber noch jest burch fein ganges Wefen ben Rrieg und bas Golbatenhandwerf zu preifen icheint. Go geht er umber, im Dilitarmantel, ale fame er eben aus ber Caferne, bas Bewehr im Arme. "Bir haben ein ichones Leben!" ruft er aus, ben Dienft ber Golbaten unter ber Bolfsherrichaft verherrlichend, laut genug, bag vor allem bie noch außerhalb bes Werbezeltes Stebenben es boren fonnen, um bie er fich jedoch gar nicht gu fummern fceint, ba er in militarifcher Weife immer nur gerabeaus blidt. Sinter bem einäugigen Berber ber geben mit freudestrahlendem Genicht, mit blubenden Mangen zwei gang junge Golbaten, bie ebenfalle gu

ben zum Bolf übergegangenen Golbaten geboren. Die Band bes einen rubt auf ber Schulter bes anbern, wie man es fonft wohl auf ben Bilbern von burichitofen Gruppen im Beibelberger Schloß zu feben gewohnt ift. Doch find fie febr anspruchelos, sprechen leife gufammen, und man fieht es ihnen an, bag fie fich wirflich beim Bolfe mobler fühlen als bei ben Unteroffizieren in ber Caferne. Während bem bat die Mufit geschwiegen, bamit man ben Ginäugigen jauchzen boren fann. Go oft fie wieber beginnt (benn fie ift beim Werben unfcabbar!) fieht man aus ben Umftebenben wieber einige Bestalten fich vorbrangen - bie Bellen bes Bolfelebens, von benen bas Werbezelt getragen wird wie ein Schiff auf bober Gee, werfen bem Baffenbandwerf wieder einzelne Opfer bin - ach, wie gern, und bas im neunzehnten Jahrhundert! Es muß boch in bem Bechfel von Krieg und Frieben etwas fein, was ben Menfchen feffelt, eine bamonifche Dacht, bie ibn gwingt, ber Beltgeschichte zu bienen. Bier mertte wahrlich jeber bie Absicht, wenn bie Dufif wieber begann, aber Diemand war verftimmt. Babrend fie fpielte, melbeten fich fichtlich bie meiften Recruten; bie Offiziere mußten bie Band ans Dhr legen, um nur über bem garmen bie Damen zu verfteben. Wer

hatte gedacht, als ber Jager bei ben erften Morgen= nebeln biefes Berbftes in beutschen Balbern feinen Dohnenftieg auffuchte, bag man in biefem Jahre noch auf beutschem Grund und Boben vor einer Berbebube wurde fagen fonnen: fo fangt man Menfchen! Ginen ber eben Gingeschriebenen fragten wir, warum er fich habe anwerben laffen. Er fei ein Schufterbub', und muffe noch zwei Jahre fernen, lautete bie Untwort fürwahr ein icones, acht menichliches, burch und burch mabres Motiv, um fich jum Baffenbienfte anwerben gu laffen. Unfere Urgrogväter mabrend bes breißigjährigen Rrieges bachten gewiß ichon eben fo ale biefer Schufterbub'. Ich erwähne noch, bag bie Ungeworbenen ftets, wenn fie ihren Damen hatten einschreiben laffen, fich unter bie Reiben ber Tanger mifchten und ba es wie gewöhnlich im Golbatenleben fo auch bier an Dirnen feblte, meift mit einander tangten. Buvor aber, ebe fie zu tangen begannen, batten fie immer bereits Straufe an but und Dube geftedt, welche in großen Rorben maffenweise gebracht wurden. Der Menfch bleibt boch ein Rind auf ewig - fagte bei biefem Unblid ber Freund, ber mich begleitete, und er hatte Recht.

#### Der Reichstag.

18. October

Einer meiner ersten Gänge nach meiner Ankunft in Wien war ber in ben Reichstag gewesen. Welchen Einbruck machte beim Eintritte bamals bas Bild bes Kaisers Ferdinand, ber, von ganzen Regimentern geschützt, in der Nähe der Hauptstadt ein stilles Wanderleben führte, während man aus der ganzen Phhistognomie der Versammlung die welthistorische Langweile der Permanenz herauslas. Es war Abend, in den Dörfern der Monarchie läutete die Feierglocke, und der Neichstag — war permanent! Dort der ruthenische Bauer stügte müde sein Haupt in die Hand.

Ber in Frantfurt ober Berlin benReichstagssitzungen beiwohnt, ober vielleicht felbst jeden Morgen bort seinen wohlgevolsterten Sie einnimmt, ber fennt ein inhaltichweres Wort nicht, beffen Mussbrechen von Allen ftill und gespannt erwartet wird und bei bem enblich Alle aufleben. Es ift bas Bort: ber Reiche= tag ift vollzählig. Wie leer find bier ftete bie Bante ber Rechten! Oft glaube ich auf biefer Geite bes Baufes bie trauernbe Auftria gu erbliden, wie fie, bas ftolge Beib, hinter einer ber Gaulen hervorblickt in ben wuften Raum und weint. In biefem weiten Saale fieht man bie Glaven umberichleichen. Man mertt icon an ihrem leifen Auftreten, wie fremb fie fich bier im Mittelpunfte eines politischen Lebens füh= Ien. Wer gewohnt ift, binter bem Bfluge bergugeben, bas feuchte Gras mit feinen Tugen niebergutreten und bochftens auf ber Tenne bie Korner gu feinen Bugen raufden zu boren, ber wird felbft bem Teppich nicht trauen, ber bier über ben Sugboben gelegt ift, um bas Sallen ber Schritte aufzufangen.

Julius Fröbel ift beim Anblick biefer Abgeordneten aus dem Often die Hoffnung aufgegangen, daß die Demokratie in Oesterreich eine schöne große Zukunft haben werde. Nach dem bloßen Anblick kann ich darüber nicht urtheilen; aber was die Gestalten betrifft, so sind schöne Männer barunter. Man findet überhaupt unter ben Glaven Desterreichs, nur nicht unter den Tichechen, gar viele Ropfe, die ich Chriffustopfe nen= nen möchte. Gleichsam bas Leiben und Dulben einer gangen Nation fpricht fich bier auf einem anfpruches lofen, an und fur fich gang unbebeutenben Benichte in ber ebelften Beife aus. Dazu gefellt fich bei folden Menfchen in der Regel ein für die Gefellschafteftufe, auf ber fie fteben, gang ungewöhnlicher Unftand, und nie werbe ich ben Ginbruck vergeffen, ben einmal in Defterreichisch=Schleffen einBettler aus ben Rarpathen auf mich machte, ber franf und ericopft von ber Reife, nach bem Borübergebenben bie Sand ausstredte und ibn mit febr ernften , religiofen Reben um eine Gabe auflebte. Wir baben auf bem Reichstage namentlich einen noch jungen rutbenischen Abgeordneten gefeben, beffen ganges Befen einen bochft bedeutenden Ginbrud machte. Man barf fich aber burch folche Erscheinun= gen, die benn boch hochftens eine prophetische Bedeutung für bie Bufunft Defterreichs haben tonnten, nicht blenben laffen.

Unter allen biefen Bauern ift feiner, bem in feisner heimath irgend eine befondere Bedeutung zustommt. Sätte das öfterreichische Landvolf unter fich bereits öffentliche Charaftere, hätten fie von folchem Gesichtspunkte aus ihre Standesgenossen hierherges

fdidt, wie bebeutfam mare bas! welche Soffnungen fonnte man baraus icopfen für bie nachfte Befchicht8= epoche, nicht allein Defterreiche, fonbern Deutschlands und Europa's! Aber bem ift nicht fo; man hat im Begentheil Leute geschicht, benen ihre Babler burchaus feine Superiorität einguräumen gemeint maren, junge Buriche zum Theil, und Manner, welche vielleicht babeim bei landlichen Weften bas Bort führen. Go fiten fie ba, unbefannt mit ber Gprache, welche auf bem Reichstage gesprochen wirb, furchtbar vereinfamt im Mittelpuntte bes Raiferftaates, inmitten ger= manifden Lebens gurudgeworfen in bas traumerifche Bewußtfein einer fremben Nationalität und auf ibr eigenes, bumpfes, bauerifches 3ch. Go wie fie beraustreten aus bem Sigungsfaale, find fie jebem anderen Manne aus bem Bolfe gleich, ber gerabe vorüber gebt, g. B. bort bem öfterreichifden Golbaten, ber fein Leben im bumpfen Sinbruten in ber Raferne verbracht bat. Man bat von zwei Bauern in ber tonftituirenben Berfammlung zu Berlin erzählt, bag fie an ben Tagen, mo fie feiner Gigung beigumobnen batten, auf Tagelobn mit Rarft und Spaten gegangen feien. Diefe bubiche Erfindung wurde fich in Wien auf eine gange Rlaffe von Abgeordneten begieben.

Go ift es benn gefommen, bag ftreng genommen bie gange Laft ber Befchafte bes Reichstages auf ben Schultern eines beutschen Schriftftellers ruht, ber ein Mitglied biefer munderbaren Berfammlung ift; ich meine Frang Schufelfa, ben Berichterftatter bes permanenten Musichuffes. Wer ihn in diefem Gaale fennen lernte, mußte feine Freude an ibm baben, und bem beutsch Gefinnten thut es mohl, wenn er fieht, wie ein blaues beutsches Muge fo ficher über biefen ruthenischen Bauern und polnischen Gbelleuten ichwebt. Es liegt immer etwas Traumerifches in biefen Augen. Wenn man Schufelta Abende im Wirthebaufe reben bort, wo er nach bes Tages Müben mit ber Bunftlichfeit eines beutschen Studenten in ber Regel icon um fieben Uhr an feinem Tifche fist, und von wo er erft gegen gebn Ubr in ben permanenten Musichus gurudgutebren pflegt, vorausgesest, bag er nicht ichon vorber wegen einer neuen Deputation ber Ungarn abgerufen wurde, ba fann man es mohl aus feinem eigenen Munbe vernehmen, wie er fich barnach febnt, bie Bugel bes Raiferftaates in andere Banbe, wenn auch nicht in die eines Windischgraß, ju geben und einmal wieber Novellen ju ichreiben. Wie weit liegt jest burch die Benbung, welche die Beitereigniffe in

didt, wie bebeutfam mare bas! welche Doffinn tounte man baraus icopfen für bie nachfte Gefchi ermbe, nicht allein Defferreiche, fonbern Deutschlie und Guropa'a! Aber bem ift nicht fo; man bat Begentheil Beute gefibieft, benen ihre Babler bu und feine Superivritat einguräumen gemeint ma funge Buriche gum Theil, und Manner, welche b leicht babeim bei landlichen Weften bas Bort fubt De iben fie be, unbefimmt mit ber Sprache, we auf bem Reichetuge gefbrochen wirb, furchtbar vert faut im Mingipuntte bes Kaiferftrates, immitten & manifchen Lebens guruntgeworfen in bas traument Beneugistein einer fremden Mationalität und auf bigenol bumpiet, banerifibes 36. So mie fie berti beien auf bem Sigungeffante, find fie febem abtt Monne and him Bolle gleich, ber verabe verüb the a district and intermediate the party of the School the Dissorbe Supposition In MARKET SEE STOR AND DATE OF

Ange St. Was her som om Internation Street in An State of

100

Go ift es benn gefommen, bag ftreng genommen bie gange Laft ber Wefchafte bes Reichstages auf ben Schultern eines beutschen Schriftftellere rubt, ber ein Mitglied biefer munberbaren Berfammlung ift; ich meine Frang Schufelta, ben Berichterftatter bes permanenten Musichuffes. Wer ihn in Diefem Gaale fennen lernte, mußte feine Freude an ihm haben, und bem beutich Wefinnten thut es mohl, wenn er fieht, wie ein blaues beutsches Muge fo ficher über biefen ruthenifden Bauern und polnifden Gbelleuten ichwebt. Es liegt immer etwas Traumerifches in biefen Mugen. Wenn man Schufelfa Abende im Birthehause reben bort, wo er nach bes Tages Müben mit ber Bunttlichfeit eines beutiden Studenten in ber Regel icon um fieben Uhr an feinem Tifche fist, und von wo er erft gegen gehn Uhr in bemanenten Musichus gurindgutebren pflegt, vor egen einer ner irbe, ba fa nbe perno

bes Raif im bie ieber 9 b bic

255

200

=

5,5

15

af er nicht ichon ber Ungarn abbl aus feinem eiiich barnach febnt, bere Banbe, wenn ran, ju geben unb ben. Wie well e bie Beitere

Deutschland so rasch genommen, das Schriftstellerleben hinter ihm, das er noch vor wenigen Jahren in Thüstingens grünen Bergen, im lieben, traulichen Jena gessührt! wie weit der Burgkeller, wo er mir damals von einem Burschenschafter als edelgesinnter, patriotischer Schriftsteller während einer frugalen thüringisschen Mittagsmahlzeit gezeigt wurde!

Schufelfa ift bie Seele bes Reichstages, und mas verlangt man nicht Alles von biefem! Er bat nich eine Exefutivgewalt beigelegt, und nun ift es rubrend gu feben, wie er im allgemeinen Sturme gleich einer Benne über biefes ober jenes Inftitut, über biefes ober jenes öffentliche Bebaube feine fcugenben Flügel auszubreiten fucht, und wie er theils aus ber Stabt, theils aus ben Provingen mit Bitten befturmt wird, bie gar fleinlich ericheinen muffen, die aber boch bie Mabnung mitbringen, bag braugen in ben Bergen von Steiermart und Tirol bas Leben noch immer feinen einfach menfchlichen Bang fortfest. Die im Beughaufe noch enthaltenen Gegenftande werben vom Reichstage "ale Erinnerungen an Defterreiche Rriegeruhm unter ben Schut bes Bolfes geftellt." Gin Wiener macht bes Breitern auf bie Uebelftanbe beim Wohnungevermiethen aufmertfam, ju einer Beit, wo angftliche

Gemuther bereits zu fürchten anfangen, baß bie ganze Stadt in Flammen aufgehen werbe. Seute erhielt bie Reichsversammlung bie rebseligsten Briefe von Abgeordneten, welche sich geflüchtet haben.

## Por bem Ausbruch bes Kampfes.

21. October.

Man ist hier jett unglaublich politisch. Als ich neulich mit einigen Bekannten unweit bes Stock am Eisen stand und mit ihnen über die Lage der Dinge sprach, bemerkte ich ein altes Mütterchen, bas mit dem Strickzeuge ganz nahe an uns herangetreten war, um unser Gespräch über die Stellung der seinblichen Heere anzuhören. — Wenn man die Reden des Bolks belauscht, so bemerkt man, daß sie sich viel mit der Person des Kaisers zu schassen maschen, an dem man, da Jellachich und Windischgrätz der Stadt immer näher rücken, anfängt, ganz irre zu werden. Das hat man nicht erwartet, und man fängt an, an dem Kaiser in Olmütz und seinen guten Ubsichten zu zweiseln. Ein bekannter

bramatischer Schriftsteller, ber seit längerer Zeit in Wien lebt, hörte eines Tages eine ähnliche Aeußerung und trat hinzu, um das Urtheil über den Kaiser zu berichtigen. Die freimüthige Sprache gewann ihm bald das Vertrauen der Menge. Als er nun aber sagte, er habe Gelegenheit gehabt, den Kaiser persönlich kennen zu sernen, er sei eines Tages als Mitzglied einer Deputation bei ihm gewesen und da habe er eher alles Andere gesunden, als daß der Kaiser boshaft sei, im Gegentheil sei er ein ganz harmloser, gutmüthiger Mann; da betrachteten den Sprecher plöglich Alle mit ganz anderen Augen und es hieß: "Da sieht man es ja, so hat der Kaiser selbst diesen Mann zu täuschen und für sich einzunehmen gewußt!"

Wenn Jemand mich fragte, wie es jest mit der Kunst steht, so würde ich ihm zur Antwort auf diese an sich sast überslüssige Fragen folgende Anekode erzählen. Dr. Schütte traf eines Mittags im Gasthose mit einem jungen Dresdner zusammen, der über Tisch in den Ausruf ausbrach: "Ach Gott, nun gibt es nicht einmal Theater!" — "Den Augenblick sein Sie rubig," so unterbrach Schütte seine samentabeln Aenserungen, "oder ich sasse sie sofort arretiren!" Diesen derben Scherz habe ich, als Schütte ihn Abends in der

"Linde" vortrug, von ganzem herzen mit belacht, nicht weil ich zu benen gehöre, die fich freuen, in einer Zeit zu leben, die für die Kunft teinen Raum hat, und dies für ein Zeichen besonderer Kräftigkeit halten, sondern weil er die Stellung der Zeit zur Kunft und unfere damaligen Zustände überhaupt so scharf charateteint.

In ber genannten "Linbe" faß ich neulich fpat noch mit wenigen Freunden. Es war außer uns Diemand zugegen als ein Mitglied ber atademifchen Legion und ein Nationalgarbift, biefer ichon im boberen Mannesalter, ein geborner Tiroler. Die Stimmung in ber Stadt ift bereits eine febr gebructe, es fehlt nicht an fortwährenden Blanfeleien ber ftadtifchen Borpoften mit ben Croaten, und man erwartet täglich einen ernfthafteren Ungriff. Der Tiroler, ber allein in einer Ede bes fleinen Sinterftubdens faß, ftopfte nich eine Pfeife aus feinem vor ihm ausgebreiteten Tabafsbeutel und fam mabrend bem mit bem Studenten in ein Befprach. Bald führte er allein bas Bort, bas er mit einem gemiffen Bathos nun an alle Unwefende ju richten ichien. Er fing bamit an zu entwickeln, bag bie Lage ber Stadt bem Feinde gegenüber nicht fo glangend fei, ale fie wohl bargeftellt werde, und

pries bie Tapferfeit ber verachteten Croaten, von ber er aus ben Feldzügen in Stalien einige auffallenbe Beispiele anführte. Der Tiroler trug, indem er ben Buftand ber Stadt ichilberte, Die Farben immer buntler auf, er ging bann auf ben Buftand Defterreiche im Allgemeinen über, murrte über bie Golbaten, welche ibre Kabnen verlaffen baben und übergegangen feien, weil bierin ein fittlicher Verfall fich fund gebe, prophezeite eine schlimme Zufunft, wurde immer lebhafter und fprach immer lauter, mabrend wir Alle, wenn gleich wir bas Theatralische im Wefen bes feltsamen Mannes wohl berausfühlten, boch immer ftiller murben, faft wie die Rinder, wenn fie Abende fich fürchten. Da ploglich, als unfere Spannung aufs Sochfte geftiegen ift, wird braugen Generalmarich gefchlagen. Der Tiroler, als hatte er biefes Ende feiner Rede voraus gewußt, fpricht: "Boren Gie bie Trommel, meine Berren?" nimmt bie Pfeife aus bem Dunde, faltet ben auf bem Tifche vor ihm liegenden Tabafsbeutel jufammen, bangt fein Bewehr, bas mabrend ber gangen Scene neben ihm geftanden, über bie Schulter und reicht, indem fein Bathos ben höchsten Grad erreicht, bem Mitgliebe ber akabemischen Legion bie Sand mit ben Borten : "Nichts für ungut, Ramerab!

Wir werben eine wahnsinnige Niederlage erleiben, wir beibe vielleicht werben fallen, aber ein Schuft jeber Desterreicher, ber bie Kaiserstabt im Stiche läßt!" — Die Gesellschaft ging rasch auseinander und die Thure bes Wirthshauses wurde eiligst hinter uns geschlossen.

#### Rampftage.

29. Øctober.

Auf der Durchreise durch Brag, beim Anblide der vielen Soldaten, welche, durch ihr bevorstehendes Ausrücken beunruhigt, auf den Gassen hin- und her- liefen, und besonders beim Anblide des Hradschin, den Fürst Windischgrätz bewohnt, war es mir stets gewesen, als sähe ich, wie vor meinen Augen hier ein Gewitter sich gegen Wien, vielleicht gegen die deutsche Sache überhaupt zusammenzog. Dieser Eindruck ist mir später in Wien geblieben, bis es mit dem Beginne des Kampses Ernst wurde.

Niemals werbe ich ben hellen Abend vergeffen, an bem ich um bie Beit ber Borpoftengefechte wohl eine halbe Stunde weit bie völlig menschenleere Donauftrage entlang ging, während im prächtigen Strome au meiner Seite ber volle Mond sich spiegelte, und mit seinem Lichte in ber Ferne die hohen Ufer beleuchtete. Dazu Kanonenschläge und das Sturmläuten des Glöckleins vom nächsten Dorfe. In der Mitte des Weges stieß ich auf eine quer über die ganze Straße gezogene gewaltige Barrikade, die von Niemand bewacht wurde. Aus einem ganz in der Nähe liegenden Hause trat ein junges Baar, das vielleicht zu einer jenseits der Barrikade wohnenden Base gehen wollte. Sie kletterten, das Weibchen voran, rasch und ohne sich nur einen Augenblick zu besunnen, hinüber, als hätte der Weg von jeher über diese Berschanzung weggeführt. Ich folgte ihnen bis auf den Gipfel. Da ich jenseits nur dieselbe Einsamkeit sah, so kehrte ich um und ging in die Stadt zurück.

Um Morgen des 26, begab ich mich in die Alfersvorstadt. In der Kirche dieser Borstadt wurde gestürmt; ihr gegenüber liegt ein von Joseph II. gestistetes Hospital, und es machte einen seltsamen Einsdruck als bei dem Geläute der Sturmglocke dort sich unzählige Kranke, meist von militärischem Aussehen, in ihren bunten Kitteln neugierig unter das Thor drängten. Die meisten waren junge Leute. Durch das Thor sah man auf einen mit Bäumen bepflanzten Hoss;

unter ben Alleen schien sich eine Welt von Krüden bem Thore zuzubrängen. Gleich barauf wurde in bies fer Borftadt Generalmarsch geschlagen.

Abends brannten bereits die Vorstädte an verschieden Orten, und es fuhren Sprigen, von prächtigen Rossen aus dem kaiserlichen Marstalle gezogen, an mir vorüber. Der 27. Oct. war ein Tag merkwürdiger und unerklärlicher Ruhe.

3ch befand mich wieder in einer ber Borftabte, als am 28. October bie Schlacht begann. Es war ein feltsamer Unblid, ale bamale bie erften Ranonentu= geln fielen, und die Leute, welche fich auf bem Glacis burch einander bewegten, erft langfam und bann im= mer ichneller, wie bei einem beginnenben Regen, nach ber Stadt gurudeilten. Ueber bas Blacis fuhr eine lange Reihe meift offener Bagen, gefüllt mit Berfonen in orientalifder Tracht: ber turfifche Gefandte mit feinem Gefolge. Der Mubamebaner war, wie man ergablt, bis babin gu ftolg gemefen, bie Stadt gu verlaffen, weil er fic baburd beleidigt fühlte, bag ein vertrauter Offizier, ben Fürft Windischgras an bie noch in ber Stadt gurudgebliebenen Befandten gefchidt batte, um fie nach ben Borichriften bes Bolferrechts von bem bevorftebenben Bombardement in Kenntnig

zu setzen, früher zu ben Gesandten einiger kleinen beutschen Staaten als zu ihm gekommen war. Zetzt war es zu spät, um die Stadt zu verlassen, und die Wagen kamen unverrichteter Sache aus der Borstadt wieder zurück.

Go mar benn alfo ber Tag bes Rampfes ba, ber Tag bes "Raufens," zu bem ein Bater mit feinen brei Göhnen aus Steiermark gefommen mar. 3ch mußte ben größeren Theil beffelben im Bimmer gubringen, ba alle, welche fich in ber Stadt ober in ben Borftabten auf ber Baffe bliden ließen, aufgegriffen und an ben Barrifaben "verwendet" murben. Go menigstens versicherte man mich, um mich zuruckzuhalten : übrigens murbe ich bisber niemals zu diesem 3mede angehalten. Doch habe ich felbft viele Menfchen, befonders Broletarier, jum Dienfte preffen feben, und namentlich geftern borte ich im Saufe, wo ich mich mit einigen Freunden befand, bag man mehrere wie gebestes Wild bis in bas Baus, in bas fie fich gefluch= tet, verfolgt habe. - Balb trat Todtenftille ein auf ber Strafe; nur ein Baar Platatausruferinnen gingen vorbei, von benen bie eine rief: "Die Romrill in Olmus!" (Ramarilla in Olmus) und die andere: "Ein ernftes Bort an ben Raifer!" 3ch borte ibren

Ruf, ber in biefem Augenblicke etwas Dämonisches hatte, noch durch die sonft lautlose Stadt schallen, als die Weiber schon mehrere Straßen weit von uns entsfernt waren. Dann wieder Todtenstille, die nur vom Donner der Kanonen unterbrochen wurde. Als nun die Nacht hereinbrach, verstummte allmälich auch das Geschüt.

Heute Morgen verließ ich meine Wohnung sehr zeitig. Unweit berselben stieß ich auf einen hausen Menschen, welche meist herabgekommene Bürger und Handwerker zu sein schienen. Sie steckten die Köpfe zusammen und beriethen, was nun, da es sich gestern gezeigt, daß das Bolk dem Militär nicht gewachsen sei, mit der Stadt werden solle. Ein ältlicher Mann, der sich eben mit großer Seelenruhe eine Pfeise stopfte und nur immer bei den Namen Windischgräh und Sellachich sein behagliches Gesicht zu einem fast komischen Ernste verzog, führte das Wort, und man kam endlich dahin überein: das Beste sei, man stecke die Stadt an vier Ecken in Brand, damit sie nicht den Eroaten und Tschechen in die Hände falle.

## Eine weiße fabne.

29. Ociober.

Die Nacht verbrachte ich bei einem befreundeten jungen Arzie, bem das Spital am Fuße der Nothenthurmbastei anvertraut ist. Er hat hier den Berwundeten den ersten Berband anzulegen und sie dann
in bereit stehenden Tragbahren in das größere, sicher
gelegene Spital auf der Hauptmauth zu senden. Gine
Schmiede ist in einer Grotte der Nothenthurmbasteimauer zum Spital umgewandelt; die Schmiedefnechte,
welche sonst gewohnt waren, hier den Hammer zu
schwingen, daß die Funken umherstogen, darunter ein
riesiger Schwabe, den die Wanderschaft nach Wien
geführt hatte, sind als Spitaldiener zurückgeblieben.
Im dunkeln Hintergrunde der Grotte lag ein kleiner
Berg von sorgsam ausgeschichteten Huseisen. Der Be-

figer ber Schmiebe wohnte in ber Dabe, in einem ber boben Baufer, welche weit über bie Baftei binwegragen und die Ausficht auf bie Leopoldftabt bieten. Dachdem wir eine Zeitlang auf berBaftei ben furchtbar prachtigen Unblid ber brennenben Borftabt genoffen, führte mich mein Freund in bie Wohnung bes Schmiebebefigers. Es war bereits nach gebn Ilbr und gogernben Schrittes folgte ich bem jungen Argte burch bie Borgimmer ber eleganten Wohnung bes Wiener Schmiebes. Wie erstaunte ich aber, ale wir gang unbefangen von einer Dame empfangen wurden. Es war die Tochter bes Schmiebes, welche noch allein wach war, ba ber Bater - bie Mutter war tobt - fich bereits zur Rube begeben hatte und ber Bruber unter ben Baffen ftanb. Sie bieg une niederfegen, nahm an unferer Geite Plat und begann gu meiner nicht geringen Bermunberung ein ernftes Gefprach, bas fich balb um faft abftratt philosophische Wegenstände brebte. Die artigen Reben meines Freundes rubrten fie wenig, und mun= berbar war es anguboren, wie fie burch biefelben bin und wieber, ben Ropf fortwährend in die Sand geftust, ju irgend einer rubigen, ernfthaft bingeworfenen, bodft naiven Heugerung veranlagt murde, morauf fie bann gewöhnlich ben Faben bes früheren Besprächs sofort wieber aufnahm. Als der Freund sich barüber beflagte, baß der Arzt für die Reize schöner Leidenden nicht blind sei, schilberte sie uns den seltsamen Eindruck, den es auf die entfleideten Frauen mache, daß in einem Wiener Bade ein alter berühmter blinder Badearzt frei unter ihnen umbergehe.

Das Mädchen kannte nicht allein unsere Dichter, sie hatte Feuerbach gelesen und war sogar mit den communistischen Shstemen vertraut. Welcher Unterschied aber zwischen dieser österreichischen Schmiedstochter und unsern Berliner Emancipirten! — Sie hatte beschlossen, da man stündlich einen neuen Angrissauf die Stadt fürchtete, bei ihren Büchern wach zu bleiben, und lub uns ein, wenn es uns gesiele, während der Nacht nochmals zu ihr heraufzusommen, eine Erlaubniß, von der wir keinen Gebrauch machten, da unser Schlaf auf dem Strohlager im Spital nur einsober zweimal durch einzelne Kanonenschüsse, welche in der gewölbten Schmiede furchtbar wiederhallten, unterbrochen wurde.

Am Morgen standen wir alle, ber Doctor, die Schmiedeknechte und ich, ganz behaglich vor unserem Spitale und schauten auf das muntere Treiben, das sich bereits auf der Gasse zeigte. Es ist Sonntag, die

Rirchengloden lauten gwar nicht, benn fie burfen nur Sturm lauten, aber ein Reiter, ber mit ber weißen Friedensfahne an uns vorbeifprengte, ichien eine Gabbathftille gang eigener Urt in ben Strafen gu verbreis ten. Und bier muß ich wieder einen ber fleinen Buge aus bem Leben aufzeichnen, welche bem, ber Beuge berfelben gemefen, fich tief einprägen. Das Better war bell und freundlich, die Straffen ichienen rubig und ficher, und fo fab man besonders viele Frauen aus ben nieberen Stänben in ihren Sonntagefleibern. Unter anderen fam benn auch in jener zimperlich anftanbigen Saltung, wie man fie bei ben Matronen ber nieberen Stände fennt, ein fleines Weib baber, bas. eine fcon bejahrte Lenore, ihren Gatten fuchte. Er mar Daublfnappe und batte versprochen, allerspäteftens in ber Nacht von Sonnabend zum Sonntag, wo bie Rnechte aller Orten Deutschlands oft meilenweit burch Weld und Gebirg in bie nieberen Gutten zu ihren Beibern und Rindern mandern, fie zu befuchen. Bis babin batte fie rubig ausgeharrt, obgleich fie ichon früher burch bas Berücht, bie Dublen, in benen ibr Mann biente, feien bei einem Borpoftengefechte in Brand geftedt worben, beunruhigt war. Ale er in biefer Nacht nicht gefommen war, hatte fie fich aufgemacht,

nach ihm zu foriden. "Ich bitt', " fagte fie zu uns in boflichem, ergablenden Tone, ber bem, welcher bem Bolfe nicht ins Berg zu bliden verfteht, leicht als ein Beiden von Gleichgültigfeit batte ericeinen tonnen, "Ich bitt', was ift benn wohl aus meinem Danne geworden? Er biente in ber - Mublen, und hat nir wieber von fich boren laffen." Wir gudten mitleidig bie Achseln und mir fagte Jemand ins Dhr: bie Knappen in jener Dluble feien, weil fie biefelbe muthig auf ihre Weise vertbeibigt batten, vom Feinbe fammtlich niebergemacht worben. "Ja, ba muß i balt weiter fragen " fagte bie Frau bes Dlüblinappen, nahm ihr fleines Umfcblagetuchlein nittfam über ber Bruft zusammen und ging. 3ch fab ibr nach ; fie fand balb wieder bei einem Nationalgardiften ftill und richtete diefelben Fragen an ihn, befam aber auch von ibm feine befriedigende Untwort. Und fo ging fie weiter, jeden Augenblick ftill ftebend und Jemand anrebenb

»Sie frug ben Zug mohl auf und ab,
Sie frug nach allen Namen,
Doch keiner war, der Kundschaft gab,
Bon allen so da kamen,«

Aber die sittsame öfterreichische Lenore zerraufte nicht ihr Rabenhaar, sie ging gewiß zulett fill zu ihren Kindern nach Sause, legte ihr Umschlagtüchlein ab, und war sicherlich am Montag um dieselbe Zeit schon wieder an der Arbeit.

Tros bem, daß an diesem Sonntage die Gloden nicht läuten, brängte sich doch, während die Kinder dieser Welt in den Vorstädten mit den Töchtern der Erbe spazieren gingen, in die Stephanskirche viel Bolks, und in den hohen Hallen wurde viel und inbrünstig gebetet. Mehr oder weniger war dies alle Tage während der Revolution der Fall. Die katholischen Kirchen sind ja immer wie öffentliche Märkte, auf denen das Volk stündlich ab- und zugeht, um seine religiösen Bedürfnisse zu befriedigen, während die in der Woche verschlossenen protestantischen Kirchen einen mehr häuslichen Charakter haben und noch stillen, haushälterischen Vorrathskammern der Andacht gleichen.

Nachmittags war ich einige Zeit in Mariahilf. Die hauptstraße war mit Barrikaden überfäet, zwischen benen es von Spaziergängern wimmelte. Es fällt ein Kanonenschuß, worauf Nationalgarden und Spaziergänger sich in bunten Reihen langsam nach dem Glacis zu bewegen. Zwei Nationalgardisten, welche in der Mitte der Straße gingen, hatten einen unbedeu-

tenden Wortwechsel mit einander; plöglich legt ber eine an, um den anderen niederzuschießen. Er versehlt ihn, und ein Knabe, der vor dem Hause seiner Eltern steht, liegt getrossen am Boden. Alle Umstehenden schienen zu fühlen, wie hohe Zeit es sei, die Wassen niederzusegen. Alls ich auf den Stephansplatz zurückstam, verkündigte ein Reiter, der von vielen für den Oberkommandanten gehalten wurde, aber wohl mur einer von dessen nächsten Untergebenen war, daß die Ungarn ganz nahe seien. Bald darauf wird wieder ein Mensch verfolgt wie gehetzes Wild. "A Schwarzegelber! a Schwarzgelber!" rust man. Er hat gesagt, daß sei alles nicht wahr, was der Reiter gesagt. Der ungläubige Thomas wird arretirt, nachdem es gelungen ist, ihn der Lynchjustiz zu entziehen.

Der Tag blieb schön bis am Abend, wo ich mich wieder auf die Rothenthurmbaftei begab. In der Dämmerung richtete man droben eben die Kanonen auf das für den Feind sehr wichtige Stierböck'sche Kaffeehaus in der Leopoldstadt. Man erwartet wies der einen Angriff, denn Niemand weiß, auf wie lange Baffenstillstand geschlossen sei. Unten am Thore aber standen die Nationals und Mobilgarden aufgestellt, heiter und lustig, obgleich jeden Augenblick eine

Bombe aus ber Leopolbstadt mitten unter fie fliegen fonnte. Nur bie Knaben von vierzehn bis fechzehn Jahren, bie fich theile freiwillig batten einreihen laffen, theils von ben Arbeitern zum Dienste gepreßt waren, ftanben ba und weinten. Gie flagten, bag fie von ben Arbeitern ichlecht und geringichätig beban= belt wurden. Gie feien fo gut Golbaten als bie Manner; wenn es ins Feuer gehe, fo feien fie nie gu flein. Gie trugen ja mit Freuden bas Gewehr, fürch= ten fich auch gar nicht bor bem Feind, fie wollen nur gut und famerabichaftlich behandelt fein. Gin alter Mann in ihrer Compagnie, gegen ben biefe Reben befonders gerichtet waren, bieg fie in rauben Worten rubig fein und brobte ihnen fogar. Da brach einer ber jungen Golbaten, bei bem ein fnabenhaftes Ebr= gefühl befonbere lebhaft mar, in einen mabren Strom von Thränen aus und eilte zum Sauptmann, um fich mit naffen Augen zu beflagen. Der hauptmann borte ibm Unfangs zu, balb aber murbe feine Mufmertfamfeit auf einen anberen Gegenftand gelenft. Gin Burfche, ber zu ben übergegangenen Grenabieren geborte. beruhigte ben Knaben, indem er bie Bermittelung gwi= fchen ben beiden verschiedenen Altereftufen übernabm. ju ber er burch fein eigenes Alter mobl berufen mar.

Mir sagte ber Grenabier, die Anaben hätten ganz recht, und es sei empörend, daß sie noch bazu schlecht behanbelt würden von benen, die sie zuweilen zuerst instreuer jagten. Sie seien überhaupt besser zu gebrauchen als die Alten; diese kommen beim Marschiren oft nicht recht fort u. s. w. — So stand man bort im Bollmondsscheine, als ich mich nach Hause begab.

## Auf ber Univerfitat.

30. October.

Deute war ich wieder einmal im Studentencomité. Auch Robert Blum und Jellinet befanden fich dort, und die wichtigsten Dinge wurden daselbst verhandelt. Der Reichstag, noch mehr aber ber Gemeinderat, hat allen Einfluß verloren, und das bewaffnete Proletariat will nur noch auf die Stubenten hören.

In ber Mitte bes Universitätshofes stand eine Schaar von Sensenmannern; sie hatten die Sensen jeder neben dem Fuße zur Linken niedergestellt, so baß die scharfen Schneiben nach außen gerichtet waren; ein außerst kriegerischer wilder Anblid, der mir recht lebendig vor Augen führte, wie das Wildwasser ber volksthumlichen Bestrebungen, welches

feit bem Wolfenbruche im März in Desterreich noch immer nach seinem Strombeete sucht, sich endlich nach ber Universität gezogen hat, wo es, wie Laschen nach einem Schlagregen in ber Mitte eines Bauernbofes, noch immer umbersteht.

Gine Angahl Beiber haben von ben Studenten auf ihr Bitten Baffen erhalten und fogar bie Erlaubnig befommen, am Gingange bes Univerfitats= hofes Dache zu fteben. Es ift Gefet, bag fein Unbewaffneter eintreten barf. Go fiel mir benn beute, als ich auf bie Universität wollte, eine häßliche Alte mit bem Ausruf: "baben Gie Baffen ?" faft in bie Arme. Sie batte bie Biftole überfeben, Die ich im Burtel trug und die mir überall, felbft in ben Borftabten und auf ben Bafteien, freien Butritt ver-Schafft batte. 3ch luftete ben Rolben etwas, indem ich mit ber Rechten barauf beutete, ohne mich in mundliche Unterhandlungen einzulaffen. Das Weib budte fich, um meine Baffe zu feben, fast mit ber Dafe barauf, auf ber fie eine große Sornbrille geflemmt trug, wie fie in meiner Beimath bie alteren Bauernfrauen tragen, wenn fie Conntage in ber Rirche aus bem Gefangbuche fingen.

In den Sallen und Borfalen bes geräumigen

Universitätsgebaubes fteben gablreiche Bachen. 3ch fteige eine Treppe binan, auf ber es ziemlich finfter ift, wie benn überhaupt bas gange Saus, bas in biefem Jahre eine fo eigenthumliche Bedeutung erhalten bat, mehr Alehnlichfeit mit unfern alten beutfchen winfligen Schulen und Gymnafien bat, als mit ben Universitätsgebauben, wie fie fich in neuerer Beit an fo vielen Orten im übrigen Deutschland erhoben haben. Indem wir nun bier im erften Stodwert ben langen ichmalen Bang entlang geben, macht es einen eigenthumlichen Einbrud, über einem Bimmer gefdrieben zu feben : "R. R. Convifte-Ranglei." Dasfelbe fcheint verschloffen zu febn; es wird nicht, wie bie übrigen Gale biefes Saufes, ju mobernen 3meden benutt, auch fteht feine Bache bavor. Ber benft auch jest an's Convift, wo ber Student als afabemi= fcher Legionar feine Löhnung ausgezahlt erbalt. wie mabrend ber langen Ferien im breifigfahrigen Rriege!

Nicht weit bavon ift eine andere Thure; baran fteht mit Kohle geschrieben: Studentencomité. Um biese Thure brangt fich Alles und will hinein. Unter ben Wartenden seben wir einige Burger. Sie haben

in ber Stadt einen Menichen gefangen, ber ihnen burch Meugerungen verbachtig murbe, von bem fie aber felbft noch nicht wiffen, ob fie ibn für einen Spion ober gang im Allgemeinen für einen Schwargs gelben erflaren follen. Dagegen find fie ficher in bem Buniche einig, ibn bangen gu feben. Indem fie ibn feber bei einer band gefagt baben, fuchen fie fich mit ihm durch bie Menge Bahn gu brechen und rufen jumeilen : "A Schmargelber! a Schwarzgelber!" Aber felbft biefer Ruf macht ihnen nur langfam ben Weg frei, fie werden lange mit ihrem Opfer, bas fie an ber Band führen, bin und ber gequeticht, bis fie nich im ersehnten Studentencomité befinden, wo bann ber Arreftant alebald freigelaffen und nach Saufe gefchictt wirb. Unter vielen, gewiß von Bergen tom= menben Budlingen gegen bie Studenten eilt er gur Thur hinaus.

Etwas abseits von benen, welche fich braufen nach ber Thure brangen, fteben vier Frauen in Trauerfleisbung. Bielleicht konnten biese seltsamen Gestalten sich am ersten noch Blat machen; allein bie vier wollen sich nicht in bas Gedränge begeben, und man fieht es ihnen an, fie benken: wir konnen warten. Sie mögen

baheim in ihrer kleinen Wirthschaft nicht nothig sein und haben ohne Zweifel ben Schliffel ihrer Wohnung in ber Tasche. Gewiß ift es eine Mutter mit ihren erwachsenen Töchtern, benen ber Bater gestorben ist. Sie stehen still in einer Fensternische beisammen. Die Mutter mag eine Vierzigerin sein, die Töchter sind nicht schön; was wollen sie von den Studenten?

Ich war bereits eine geraume Beile im Comitézimmer, als die vier schwarzen Frauenzimmer endlich
auch eintraten. Ohne gerade schüchtern zu erscheinen,
hielten sie sich doch am Eingange des kleinen Zimmers, in der Nähe der Thüre, wo sie alsbald einen
vorbeigehenden Studenten umringten und leise mit
ihm sprachen. Ich trat hinzu und lauschte. Die vier
Schwarzgekleideten baten um Wassen. Der Student
erwiderte: es könnten an Frauen nur Karabiner ausgetheilt werden, und beren seien keine mehr vorhanden. Die Mutter und die älteste Tochter zischelten
dem Musenschne so viel in's Ohr und die beiden
jüngsten betrachteten während dem so neugierig und
betasteten so täppisch einige in der Ecke stehende
Wassen, daß mir angst und bange wurde vor diesen

Mir sagte ber Grenabier, die Anaben hätten ganz recht, und es sei empörend, daß sie noch bazu schlecht behanbelt würden von denen, die sie zuweilen zuerst ins Feuer jagten. Sie seien überhaupt besser zu gebrauchen als die Alten; diese kommen beim Marschiren oft nicht recht fort u. s. w. — So stand man dort im Bollmondsscheine, als ich mich nach Hause begab.

fleißig am kleinen Tische, und so nahmen wir Theil an einem frugalen Mittagsmahle, bas man wohl die Henkersmahlzeit ber akademischen Legion nennen könnte. Da trat Jemand ins Jimmer mit den Worten: "Uch Gott, eben sah ich wieder den ersten Bolizeisoldaten über den Stephansplatz gehen!" — "Siehst du nicht etwa auch den Metternich wieder kommen?" fragte der Student, welcher sich so schwer von dem Glauben an das Nahen der Ungarn hatte trennen können, in komisch melancholischem Tone.

Als ich gegen vier Uhr Nachmittags in meine Wohnung zurückfam, erschien alsbald die Wirthin, welche Morgens mir verfündigt hatte, daß jeder Waffenfähige heute bewaffnet erscheinen müsse, bei mir auf dem Zimmer und verfündete mit freudestrahlendem Angesichte, die Truppen würden sogleich einrükten, und zwar durch unsere Straße. "Ich komme dann zu Ihna und winke mit dem weißen Tücherl aus dem Venster. Die Leute sagen, so müsse man es machen, wenn die Soldaten kommen."

street of the street, the district of the street, and the street, and the street, and

lune of the

61

12.

# Belagerungszufand.

Die Kanonen, diese ultima ratio regum, sind aus den händen blutjunger Studenten in die der Croaten und anderer dunkeln Nationalitäten übergegangen — die Geschichte Oesterreichs geht wieder schweigend ihren ernsten Gang mitten durch dieses Gemisch von fremden Jungen hindurch. Das Strassenpstaster in der hauptstadt ist schon wieder sest und verläßlich, der verhängnisvolle eiserne Laternenpfahl ist ausgerodet wie ein Baum im Walde bei nächtlicher Weise. Gutmuthig lächelt uns die Mislitärherrschaft aus den Augen dieser Croaten an, welche uns auf den Straßen erzählen, sie möchten so gern zu ihren Weibern und Kindern zurücksehren, aber sie würden nur erschossen, wenn sie sich ents

fernten. Es find bieg bie Bettelmonche ber Golbaten. Die es ihnen verboten fei zu nehmen, fo eröffnen fle une gutraulich, fo betteln fie. Und bie Schwarggelben geben ihnen mit Undacht. "Ich, entschuldi= gen Gie - fragt bort ein altes Drutterchen einen befondere bumm und unfauber aussehenben Golbaten, ber von Kinbern und Ummen neugierig betrachtet wird - find Gie nicht ein Croat?" Und ba er mit bem Ropfe nicht, legt fie einen Rreuger in feine Sand und geht bann mit verflartem Ungenicht, als batte fle ibn in ben Gottestaften geworfen, weiter. Dabin baben es bie Bubler gebracht, bag man bier biefe Solbaten als unfere Retter verehrt und mit Recht verebrt. Militarberrichaft : wift ibr mas bas beift im übrigen Deutschland? Lagt euch warnen ba "braugen," wie man bier fagt, umgeht fie wie einen tiefen Gee, ichließt vor ihr bie Thuren, bleibt ba beim und feib ftill, wenn ihr fie fommen, bort wie, bei Regen und Gewitter, benn mit ihr fampfen fonnt ibr nicht. Battet ihr neulich auf bem Stephansplage bie große Blutlache gesehen! Es war so gar junges Blut von einem Studenten, ber fich fo gern gerettet batte, als man ibn, ber eben aus bem Cafe français trat, verhaften wollte, und ber beghalb niebergefclagen wurde. Und barüber wehte vom Stephansthurme die weiße Sahne.

Am Mittwoch wurde es mit dem Abgeben der Waffen Ernst. Aus vielen Häusern hatte man sie während der Nacht zum Fenster hinausgeworsen, und so lagen sie am andern Morgen auf den Straßen, ein schreckliches Zeichen, daß die Stadt besiegt sei. Sie wurden von Soldaten gesammelt und zunächst in Haussen zusammengelegt, dann auf zweispännige Wagen geladen, welche surchtbar klirrten und unter denen das Straßenpssafter erbebte, wie sie langsam den Waffendepots zusuhren. Man sagt übrigens, in den Worstädten seien viele Waffen von den Nationalgarzben vergraben worden. So kann es uns denn auch nicht wundern, wenn dunkle, unheimliche Gerüchte von nächtlich ausgehobenen Clubs und geheimen Zusammenkünsten jeht von Zeit zu Zeit laut werden.

Was sonst in den ersten Tagen nach dem Einzuge der Truppen geschah, war natürlich keineswegs ersfreulicher Art. Damals war's, wo Croaten oder Tschechen, welche nicht stehlen, aber doch bei Gelegenheit die Taschen nach Munition durchsuchen durften, unter dem Rus: Pulver! Pulver! sich mit Uhren und Geldsbörsen davon machten. Am schlimmsten erging es den

Studenten. Man hat in den kalten Nächten gesehen, wie sie zu Dutenden frierend auf elenden Leiterwagen saßen, in dunnen Röcken und theilweise noch mit Ralabreserhüten, während die militärische Bedeckung, welche sie ins Gefängniß geleitete, in dicke, warme Soldatenmäntel gehüllt, zu beiden Seiten nebenber ritt.

Die oft batte mich mabrend ber Revolution ber Bolfegefang erfreut, namentlich die fteierifchen Klange, wie fie besonders icon in mancher Racht binter ber ichwarzgelben Barritabe aus einem Geitenganden am Stephansplage ber erichollen! Und ber Befang trieb feine Bluten auch mabrend ber angebenben Militarberrichaft noch fort. Um liebften laufchte ich unter ben frembrebenben Nationalitäten, ben Galigiern, beren Beifen etwas feltfam Ergreifenbes baben. 3ch traf Tichechen, wie fie um ein Feuer fagen und nach einer bei ihnen febr gewöhnlichen Melobie Berfe fangen, bie ihnen ber Unteroffigier aus einem fleinen gerlefenen Lieberbuche vorfagte. Go gitterten bier an bem Bachfeuer ber bohmifchen Rrieger jest noch die Brager Junibewegungen nach. Nachbem in Brag bie Swornoftpartei befiegt war, hatte Fürft Binbifchgras viele junge Leute, welche bagu geborten, unter bas

Militar geftedt, und fo fann man fich nicht wundern, wenn ju Unfang Novembere auf ben Blaten ber Stadt Bien bas Lied von Rurandovi und bas berühmte Schuselka nam pise erfcallten. - Schon und lieblich flang bem beutschen Ohre ber Gefang ber Deutschböhmen, wenn gleich ber Text ihrer Lieber oft nur gewöhnliche Scherze enthält und ihre Musfprache nicht beffer ift als bie in ben füblichen Brobingen bes Raiserstaates. Den tiefften Ginbrud machte es aber auf mich, als ich eines Abende fpat einen Grenadier, ber einfam bor mir über bie Strafe ging, im reinsten Deutsch, wie ich es feit lange nicht gebort, mit voller flangreicher Stimme ben erften Bere bes Liebes: "Steh' ich in finft'rer Mitternacht " fingen borte. Beldes Schidfal hatte ibn, beffen Sprache offenbar ben gebilbeten Nordbeutschen verrieth, in bas öfterreichische Rafernenleben verschlagen? Und wo weilte fie, vielleicht broben in Solftein, in Sannover ober Braunschweig, von ber er fang, als er eben in eine Geitengaffe ber Raiferftabt einbog:

> »Schlaf wohl in deinem Rammerlein Und dent in deinem Bergen mein.«

Ich schließe bier diese flüchtigen Sfizzen, ba es mich nicht barnach verlangt, die Leser zu ben zahlrei-

den hinrichtungen zu fichren, von benen wir leiber in ben folgenben Tagen Jengen fein mußten. Bereits geht in Wien Alles wieder ben gewohnten Gang. In ben öffentlichen Gebäuden kommen die wohlbeleibten, stattlichen f. f. Portiers wieder zum Vorschein, die in ihre winterlichen Pelze gehüllt, mit den großen silberbeschlagenen Stäben auf und ab schreiten, und das Volk, das sich hinzudrängt, hart anfahren. Auch sieht man schon, wie Schwalben, die einen neuen Frühling verkinden, die ersten vornehmen Equipagen burch die Straßen sliegen. — An der Spitalschmiede, von der ich oben erzählte, ging ich heute vorbei. Eswurde fleißig gehämmert, ein glühendes Hufeisen lag auf dem Ambos und die Funken slogen lustig die in die entferntesten Winkel des ehemaligen Spitals.

#### **d**inrichtungen

16. Movember.

Dach langen Regentagen, welche uns die Zett der Militärherrschaft brachte, heute der erste schöne Tag in Oesterreich, mit blauem himmel und weißen Durchsichtigen Wolken am Horizonte. An diesem Morgen wurde Messenhauser, den die Wogen der Nevolution höher als irgend einen andern über das Privatleben emporgehoben hatten, im Stadtgraben zwischen dem Fischer- und Schottenthore erschossen. Ich ging denn auch hinaus, wenn auch etwas spät, da mich weniger darnach verlangte die Erecution, als Wolk und Militär bei dieser Gelegenheit zu sehen. Als ich in der Nähe des Fischerthores war, bog von der entgegengesetzen Seite her um die Nauern der Bastei bereits der Leiterwagen, der die Leiche holen

follte. Das Bolf, bas fo bereitwillig ben Befehlen biefes Mannes gehorcht und fo gern feine Blacate gelefen batte, ichaute jest gedantenlos und ftumpffinnig gu, wie die Leiche bier auf ben Bagen gelaben murbe. Man ergablte fich geftern, bag Meffenhaufer bie letten brei Tage bor feinem Tobe "ausgestellt" fei, "nach altem Brauch in Defterreich," b. h. es fann ben Berurtheilten feben, mit Ausnahme bes allerletten Tages (wo es feiner Erlaubnig bebarf), jeder, mer es verlangt ; am Gingange ftebt ein Teller, auf ben bie Deugierigen etwas Gelb für Geelenmeffen legen, und babei gibt man ihm auf Staatstoften gu effen und gu trinfen, was er will. Un Neugierigen fehlte es auch bei ber hinrichtung nicht: fie ftanben vom Schottenthore bie zum Fifcherthore bie Baftei entlang. Unten im Stabtgraben bielt ber Leiterwagen, von einigen Offizieren und ben mußig und gerftreut umberftebenben Jägern umgeben, noch immer, mabrend in einiger Entfernung vor ber Alfervorstadt fich ein Trupp Reiter in Bewegung feste, bon bem man Anfangs, ba er immer bem Laufe ber Chauffen folgte, nicht wußte, mas er wollte, ber aber bann in ber Nahe bes Richt= plates von ber Strafe ab in ben Stadtgraben bineinfprengte. Bon biefem Trupp Reiter begleitet, fest

sich jest der elende Leiterwagen in Bewegung, fährt, immer die breitesten Straßen aufsuchend, auf mannichfachen Kreuz = und Duerwegen über die Promenade
nach der Alservorstadt zu, wo sich die Leiche nun im
Josephinum besindet. Wie der Wagen uns aus dem
Gesichte verschwindet, hat auch bereits das Volf auf
der Bastei sich verlausen, und man sieht nach allen
Seiten hin nichts weiter vor sich, als erercirende Soldaten, dazwischen einige Spaziergänger und in einiger
Ferne hinter den Vorstädten die prächtigen hohen
Donau-Ufer.

Auch Robert Blum, "ein Mann aus Deutschland," wie die Soldaten sagen, ist in Desterreich für seine Sache zum Märthrer geworden. Wenn der Frühling kommt, und besonders, wenn die blauen Märzblumen blühen, wird die österreichische Jugend sein Grab aussuchen und daran von Deutschland träumen und vom deutschen Parlamente, welches dann vielleicht schon, ach, wer weiß wie weit von ihr liegen wird.

### Shiu B.

23. December.

So bricht benn auch bas ftille Weihnachtefeft über ber Militarberrichaft berein. Ringsum binter ben Baffeien blinken Ranonen bervor, mahrend bie Bewohner ber Stadt fich allmählich wieber mit bem Militar vertraut gemacht haben. In jenem alten Bureauftpl, welchen ber öfterreichifche Beamte auch auf bie Umgangesprache überträgt und nach bem bie einzelnen Burgerfamilien fich als Barteien gegenüberfteben, horte ich nach ben Oftobertagen einen alten Rangeliften zu einem Offizier fagen : "Die Bar= teien find gang zufrieben mit ihren Einquartierungen. fie fochen ihnen Knöbel und find guter Dinge." Allmählich nun hat auf ben Stragen bas Bivouafiren nachgelaffen. In ber Leopoldstadt loberte gulett nur noch ein einziges Wachtfeuer, und jest, glaube ich, ift auch biefes verschwunden. Buften wir nicht, wo bie Croaten, Tichechen und Deutschböhmen geblieben find, welche fonft auf allen freien Blaten ber Stabt

umberftanden und ihre Bolfelieber fangen, fo murbe une bas "Babemecum nach Ungarn," ein Bandbich für Golbaten, bie nach Ungarn marichiren, bas wir an ben Tenftern ber Buchhandlungen fteben feben, auf bie richtige Gpur lenten. Moge es ber Urmee bort an Allem was bas Babemecum von bem ungaris ichen Bauer fie forbern lebren will, moge es ihr an Brob, Bleifch und Wein in Ungarn nicht fehlen! 3d gebore nicht zu benen, welche bieletten Soffnungen für die Freiheit auf jene berbftlichen Regenichauer festen, die nach ben Oftobertagen bereinbras den und ben Boben ber ungarifden Beiben fumpfig und für bas Gindringen bes öfterreichifden Beeres fdwierig machten. Die Freiheitspartei in Defterreid, b. b. die deutsche, mochte wo möglich noch jest ihre hoffnung auf bie Ungarn fegen. Much traumt man mobl noch immer von neuen Revolutionen. "Das Lagerbier ift beuer ichlecht gerathen, bas Margbier foll befto beffer werben," fagt mancher Defter= reicher.

Sieht man nun feine Bivouafs mehr auf ben Straffen, so will fich boch auch die ehemelige Seiterkeit bes Wiener Volkslebens noch nicht wieder zeigen. Die schönen Zeiten, wo eines Tags eine Ungahl gerlumpter

Arbeiter von ihrem Arbeitsplage in bie Stabt famen und erflärten : fie fürchteten fich bor ben Proletariern, welche allerdings bamals einen Aufftand beabsichtig= ten, diefe iconen Beiten voll Uebermuthe find vorbei. Bwifden ben ehemaligen Arbeitern und ben Proletariern ift beute fein Unterschied mehr, und alle umfteben im großen Salbfreife bas Gebaube, in bem fich bas Arbeitenachweifeamt befindet. Dicht gebrangt fteben fie bort alle umber, auch viele ichnatternbe Weiber befinden fich in bem Baufen, aus beffen Mitte ber Tichafo und bas Bajonnet bes bier als Bache aufgeftellten Golbaten bervorragt. Wenn nun in bem Belagerungszuftanbe, wie er jest ift, auch nicht mebr jene Mannichfaltigfeit bes Bolfslebens gebeiht wie früber, fo reift boch unter feinem Schute allmäblich bie Rritif ber früheren Buftanbe beran, und eine, wenn auch nicht gerade fehr geiftvolle, fo boch gewiß mahre und treffenbe Satire magt fich felbft bereits an bie une noch fo nabe Oftober=Revolution: ich bente bier= bei befonbers an eine Reibe von Bilbern, bie an ben Runftlaben ausbangen. Gines berfelben, mit ber Unterschrift : "Gine Flotte von zweifelhaftem Ruf, " ftellt eine Ausruferin bar, welche ein Placat mit bem Titel: "Dreißig Dampfichiffe aus Ungarn," ausbietet. Gin

anberes ftellt einen Legionar auf bem Stebbanstburme bar, ber bas Fernglas nach Ungarn gerichtet balt. Dier lautet bie Unterschrift: "Ich sebe noch immer feine Ungarn." Etwas zu boshaft ift "ber Legionar am 31. October." Durchaus als Reichnungen nach bem Leben tonnen bagegen gelten : ein Legionar im Barnifch, ein Mobilgarbe (mit ber Cigarre) und bewaffnete Broletarier (fle tragen Stupen im Arm unb am Bute Zweige). Ihnen gegenüber ein Granger, beffen halb bauerische, halb folbatische Buge burch und burch charafteriftisch find. Eben so febr ift ber Bereichaner getroffen, bei bem freilich bas Charafteriftifche febr leicht zu treffen war, ba es einfach in bem triegerischen Ausbruck bes Auges und gubem in bem Borrath von Dolchen und Pistolen besteht, die er im Gartel tragt. Das ift ber Stubent bes Banus von Croatien, welchen biefer, wie er einft, bevor bie Stabt genommen war, zu einer Deputation bes Gemeinberatbes von feiner Gerefdaner - Leibmache feate, nad Wien auf die Aula fibren wollte! Er hat Wort gebalten, und alle biefe Bilber werben einft fit bie Gefciote unferer Beit wicht obne Bictigfeit fein.

III. Weihnachten in Ungarn. 1848.

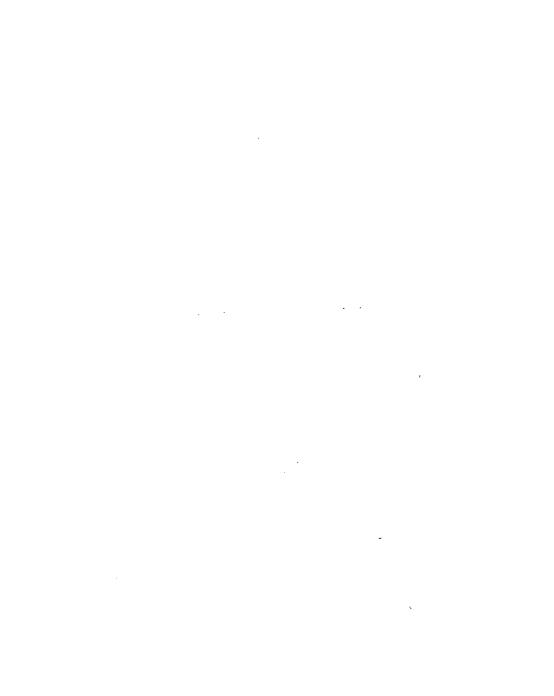

So war es also boch noch möglich, bas Weihnachtsfeft an einem beutschen Berbe in Ungarn gu verleben. Um Ende ber Leopoldstadt, wo noch immer die Rinder zwischen bem Prater und ben boben von Ranonentugeln gezeichneten Baufern mit Tellern und Beden auf die Borübergebenben gulaufen, um gu betteln, weil in ben Wohnungen ihrer Eltern geblunbert fei, bort wandte ich mich links nach bem Bahnbofe ber Nordbabn. Gin fleiner Bug ftand bier (um 21/2 Uhr Nachmittage) in Bereitschaft, auf bem eine Kabne webte mit ber Inschrift: nach Brefiburg. Bir rollten bis Ganferndorf auf ber Nordbahn babin. Bon bort führt eine bescheibene Bahn von einfachen Schienen, jeboch nicht ohne einen prächtigen Biabuct und einen ziemlich langen Tunnel, über Beiben und Borberge ber Rarpathen, mit ber Aussicht auf bas reizenb

gelegene Raltenbrunn und ben Rogel, nach Ungarn binein. Mir ging bie Raiferwahl und bie öfterreichiiche Frage, mit benen man fich jest in Frantfurt befcaftigt, im Ropfe berum, als wir ba bineinfuhren, und es war mir, ale borte ich es vom beutschen Boben ber über bie minterliche Landschaft wie lautes Blotfenlauten mir nachtonen. Wer boch jest in die Bufunft bliden fonnte! 3ch ftarrte lange binaus auf bas gefrorene Land. Auch bu, Glovat, ber bu in bie grobe wollene Dede gebüllt am Bege ftebft, möchteft bich von Deutschland logreißen? Deinen runden but baft bu mit bunten wollenen Schnuren umwidelt, und ale ber Dampfwagen zum erften Dale von Deutich= land nach Ungarn bineinlentte, warfft bu mit Steinen binter ihm ber. Gott foll mich vor bem frevelhaften Bunfche bewahren, bir beine Sprache und Nationa= Titat entzogen zu feben; aber beutsche Lebrer fonn= ten beinen Rindern gar nicht ichaben, benn von beis nen burban wirft bu niemals menschliche Gultur ach= ten Ternen.

Was mir in Prefiburg zuerst auffiel, waren auf ben Straffen die neuen frisch angestrichenen schwarze gelben Schilderhäuser vom stärtsten Gichenholz. Auf manchen weht noch zum Ueberflusse auf einer langen

Stange bie ichwarzgelbe Fahne. Diefen Schilberhaufern fieht man es an, bag fich ber öfterreichifche Golbat in Ungarn balb wieber beimifch fühlen wird, wenn auch auf einem ber Plate ber Stadt Pregburg bas eigenthumliche Wachthausgebäude mit feiner langen faiferlichen Wachtftube von ben Ungarn weggeräumt ift. Die Croaten waren icon jest auf ben Stragen und Platen von Pregburg volltommen zu Saufe. Um Weihnachtsabende fagen fie dort um die Feuer ber, zu benen fie bier mabrhaft riefige Bolgfnorren gufammengetragen hatten. Gine fleine Gruppe fand ich, wie fie auf einem ber Plate unter einer Menge fleiner, mit Beu belabener ungarifder Bagen verftedt fag, beren ich mehrere, die als Barrifaden benutt waren, an beiben Seiten ber Gifenbahn hatte liegen feben. Solcher mit beu beladener Bagen wurden noch immer mehr, theils von fleinen rafden Bauernpferben in bie Stadt gezogen, theile von gewaltigen Stieren mit ber breiten Stirne, über welche bie nach auswärts gebogenen Borner weit binwegragen, in bie Stadt geschoben, und es ichien, bag man fie gern unabgelaben bie Dacht binburd fteben ließ, damit fie bie Bachen vor bem Rachtwinde ichugen tonnten. Auch murden fie mobl jum Theile tiefer nach Ungarn binein ber Armee nach.

gefahren. Wachen ftanden überall umher, man fab fie vor vielen Thuren im erften, zweiten und britten Stock ber Gafthofe, und zuweilen felbft vor den Speifefalen.

Man hatte ein wilbes Leben geführt in Pregburg feit bem Berbfte 1847. Jest fab man wenig Spuren mebr bom ungarifden Leben. Die "beutiden" bute, welche man in Bien tragt, finben fich auch bier gablreich, nur bag fie niedriger find und mit auffallenderen Schnallen verfeben; fie beigen bier "ungarifche" bute, auch wohl "minifterielle." Allmablich erft febrt man bier zu ben gewöhnlichen Trachten gurud, und ich mußte berglich lachen, als ein alter braver Debicus, beffen ehrliche ichwarzgelbe Befinnung bie ungarifden "minifteriellen" verichmabt batte, aus ber Gerne ein Calabreferbutden nach mir ichwenfte, unter beffen Schute er zeitber feine Rranfen befucht batte. Es foll übrigens in Pregburg an ichwarzgelber und leiber auch an beutscher Befinnung gar fein Ueberfluß porbanden fein. Die Ungarn, welche ichwargelb find. befinden fich meift in Wien und Olmus. Gin Mitglieb ber fiebenburgifden Deputation, welches mit mir in Bregburg war, ergablte, bag es por furgem in Dimut, ale Frang Joseph einige Regimenter gemuftert

batte, von einem ungarifden Bachmeifter, in beffen Nahe es ftand, in magbarifcher Sprache mit ben Borten angerebet worben fei : "Das ift ein anberer Rais fer ale Roffuth - ber ift nicht ber mabre!" Ja mobi! ja wohl! entgegnete nachbenflich und feierlich in berfelben Sprache ber Sachfe. In Bregburg waren mab. rend ber letten Beit eigentlich nur bie Schiffer beutich und ichwarzgelb. Wenn mander ehrliche Deutsche fich von ber ungarifden Romantit bat binreifen laffen , fo ift es bagegen ein Bug von wirflich großartis ger poetischer Wahrheit, bag biefe ichlichten Leute, welche an bem majeftatischen beutschen Strome ibr Leben gubringen, fich ihr zu entziehen wußten, und baf fie bie Ahnung von ber Miffion ber Deutschen im Dften im treuen Bergen bewahrten. Diefe Schiffer zeigten fich trage und faul, ale ihnen aufgegeben mar. bie Donaubrude bei Pregburg abzubrechen und nach Befth zu ichaffen. Die Beftandtheile berfelben liegen jest, wo auch bie Gisichollen biefe Brude gerichmettern würden, am linfen Donauufer aufgehäuft, neben ber Stant

So groß war bie Leibenschaft ber Menschen, so groß bie Naturkraft, welche sich in diesem Kampfe um die Nationalitäten zeigte, daß an dieser Stelle eine Beitlang bas linfe Donaunfer voll ftanb von ben Ginwohnern ber Stabt, welche beftige Borte, Berwunichungen und Drobungen über bie Dongu bin riefen gum rechten Ufer, mo Bellachich mit ben Geinen ftanb. Bang befonbere foll fich burch feinen faft bamonifchen Gifer ein protestantifder Beiftlicher ausgezeichnet haben, bem jest bie Militarberrichaft in Bregburg ein Kapuginerflofter als Befängniß angewiesen hat. Babrent ber tichechischen Bewegung batte er fich in Drag entichiebene Berbienfte um bie beutiche Gache erworben. In Bregburg foll er nich für einige Bulben täglich zum Briefoffnen baben mißbrauchen laffen, und man fagt, bag aus bem ichwargen Rabinet bes geiftlichen herrn bie Briefe oft mit ben blogen Fingern wieber gefchloffen, an ihre Abreffen gelangt feien. Er war mit in ber Schlacht bei Somechat, und foll burch eine begeifterte, fanatifche Rebe boll Saffes gegen bas Saus Sabsburg bie Ungarn bewogen haben, bie beutiche Grange gu überichreiten, wie benn überhaupt im Durchichnitt die beutiden proteftantifden Geiftlichen in Ungarn, mahricheinlich megen ber alten religiöfen Unbulbfamfeit in Defterreich, auf Geite ber Ungarn fteben, mahrend bie fatholifche Beiftlichfeit ichwarzgelb ift - ein Rapuziner bonnerte zu Beihnachten in Prefiburg von ber Kanzel für bas haus habsburg. Die Flucht von Schwechat wird als eine sehr wilbe geschildert. Es war ein förmslicher Wettlauf, um Prefiburg zu erreichen, und ein hauptmann kam, noch ganz außer sich, auf das Rathbaus gestürzt, um dort seine Soldaten zu suchen, die er auf der Flucht verloren hatte.

Die ungarischen Landwehr = und Sensenmänner, welche sich vor der Schlacht bei Schwechat versammelten, glaubten zum Theil, der Kaiser sei von Bindischgrät gesangen genommen, und sie müßten ihn befreien! Indessen hatten sie sich eine bestimmte Beit
vorgesetzt, welche sie auf das wilde Kriegshandwert
verwenden wollten, und da biese verstoffen war, kehrten sie zu ihren Wirthschaften zurück.

Bu ben verlorenen Söhnen ber beutschen Sache in Ungarn gehören auch zwei beutsche Schriftsteller: Baron v. Beyer (Rupertus) und Martini (K. Wilm). Beyer stammt aus einer märkischen Familie, besaß ein Rittergut bei Berlin und lebte, halb Junker halb Poet, mit den Berliner Dichtern Chamisso, Gauby 2c. Nachdem sein Gut in der Mark verkauft war, wurde er österreichischer Offizier, und lebte zuletzt mit der Tochter eines ungarischen Magnaten verheirathet, als

penfionirter Sauptmann auf einem anmuthigen, bochgelegenen ganbitbe bei Bregburg, wo bem Sinauffteigenben icon bas entgegenichallenbe Biebern muthiger Roffe anfunden fonnte, bag ein ritterlicher Beift nich bierber an ben Abbang ber Karpathen qurudgezogen batte. Indeffen batten wir nie gedacht, bag ber oft gang freche Berliner Bis biefes martifchen Junfers, beffen Schriften ju Unfang biefes Jahres unter bem wilben Titel : "Allerlei Rau," gefammelt erschienen, mit ber ungarischen Romantit, bie er fo oft perfiffirt bat, Freundschaft ichliegen murbe. Es fcheint aber, die Belegenheit, nach Abenteuern auf ben ungarifden Beiben umberzufleppern, bat ben preufis ichen Chelmann gang aus feiner bisberigen Babn gelenft. Er war mit in ber Schlacht bei Schwechat, und als die Ungarn Pregburg raumten, wurde er Commanbant ber Feftung Leopolbftabt. Gein Lanbit in Brefiburg, ber fo freundlich auf bas ibm gegenüberliegende Babnhofsgebaude berabschaut, ift bereits confiscirt. Martini (R. Wilm) ift ein geborner Deutschbobme. 216 öfterreichifcher Offizier glubte er im Berbfte vorigen Jahres in feiner Raferne gu Befit für beutsches Wefen und "beutsche Urt." Gein "Stillleben eines beutschen Mannes im fremben Lanbe"

(Dorfgeschichten von ber Militärgränze, wo er Jahre lang als Offizier ftand), konnte er nicht vollenden, er mußte in letter Zeit die Schanzen um Bregburg bauen! War benn wirklich keine Heibe in Ungarn, auf ber diese Männer die bentsche Fahne hätten aufpflanzen können?

Begenüber ber Indifferenz und ben Berirrungen ber Deutschen muß uns ber nationale Gifer ber Glovaken mit Bewunderung und, wenn wir an die Bufunft und an bie übrigen flavifchen Stämme benten, mit Beforgniß erfüllen. Sie haben in biefer Beit natürlich viel gelitten, und Sturs Bruber, ber in Mobern Pfarrer ift, mußte oft bie Bauern aus ben Karpathen zu seinem Schupe in die Stadt rufen. Baron Jeffenak stellte es in ben Willen gefangener Studenten, welche gegen die Ungarn gefämpft batten, ob fie gebangen sein ober ihre flovakische Nationalität abschwören und frei fein wollten. Sie mablten bas Erftere und ftarben freudigen Muthes. General Simonich zog ben hut ab, als er an bem Baume vorbeiritt, an bem fie gebangen hatten. Jeffenate Guter find jest confiszirt, die Roffe ber faiferlichen Solbaten wurden in die Wohnzimmer feines Schloffes getrieben, und bie prachtigen Mobel

von ben Offizieren ben Solbaten als Brennholz für bie Bachtfeuer übergeben.

Als ich nach Wien zurudkehrte, ftanb auf bem Guterwagen bes Bahnzuges, ber eben nach Ungarn abgeben follte, wieder eine lange Reihe von Kanonen.

----

## IV.

Eine Stadt in Mähren.

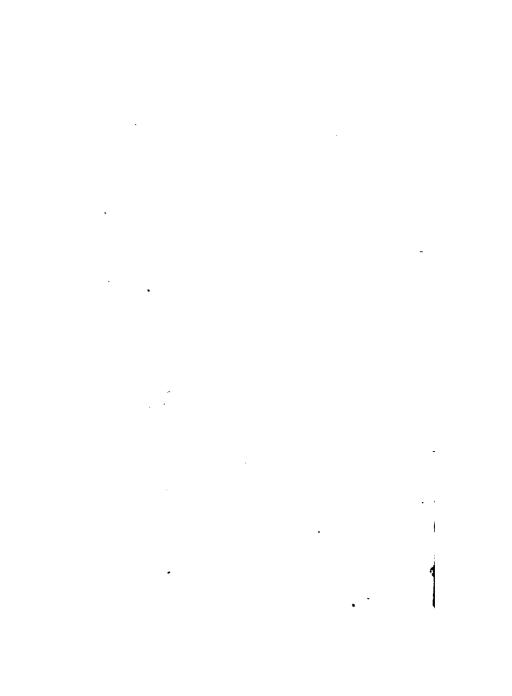

Wenn es bie Freunde großer, mit dem Bewußtfein ber Bolfssouveranetat ausgeftatteter politischer Berfammlungen eben fo febr nach bem fleinen Rremffer, ale nach ber Stadt am Dain goge, wobin fcone Bege, an benen jum Theil, wie in ber ehrwurbigen Wartburg, große biftorifche Erinnerungen aus bem Walbesbuntel auftauchen, unabläffig auch bie Reifeluft bes entfernter Wohnenden loden: bann wurde bie fleine Poftfutiche feineswegs ausreichen, welche von Gullein, einer Gifenbahnftation ber Rorbbabn, aus nach Rremffer fahrt. Mit bem Conducteur und bem Boftillion gablt fie niemals mehr als funf Berfonen, und boch erhalten bie beiben muthigen Roffe vor bem Baglein, bas gar balb von Bullein aus in eine ftille, fumpfige Lanbichaft ablentt, bie Berbindung ber öfterreichischen Bolfevertreter mit ber ganzen übrigen Welt, wobei wohl barauf gerechnet ift, daß die bäuerlichen Abgeordneten zu Fuß, ihr Bündel unter dem Arme, dem Orte ihrer Bestimmung entgegenpilgern. So zog denn wirklich auch diesmal ein Bäuerlein neben der Positfutsche gen Kremser, von dem der Conducteur sagte, daß er ein Abgeordneter sei, und ich konnte nicht unterlassen, ihm zuzurufen: "Helf Gott!" wie man in meiner Heimath den Schnittern auf dem Felde zurust, wenn man vorübergeht. Wie die Knechte am Samstage aller Orten wandern zu ihren Weibern und Kindern, so auch die bäuerlichen Abgeordneten, welche nicht allzuweit von Kremser zu Hause sind.

Ich soll nun vor allen Dingen fagen, wie es in Kremster auf Markt und Straßen aussieht. Wenn in ben Städten bes nahen Ungarns durch ihre Breite und durch zahlreich neben einander umherstehende Zugochsen jede Straße zum Marktplatze wird, so sind hier die Straßen nicht nur schmal, sondern auch öbe und leblos. Dagegen der Markt in der Mitte der kleinen Stadt ist unverhältnismäßig groß und bietet für ein eigenthümliches, buntes, mährisches Leben gebörig Raum, in seiner Trägheit und seinem träumerischen hinschen nich auszudehnen. Und so steben

die Menschen umber an den Seiten des Marktplates, bessen umgebende Häuser zum Theil mit buntfarbigen religiösen Bildern geschmückt sind, und dessen Mitte eine Säule, auf der das Muttergottesbild hoch in die Luft ragt, und ein danebenstehendes sehr breites Brunnengebäude einnimmt. Ganz besonders bunt sah es eines Morgens aus, als die Bourgeoisse von Krempier, in rothe Hosen und warme Schafpelzjacken gestleidet, sehr zahlreich vor dem Gerichtshause unter den Hallen oder "Lauben," welche den ganzen Markt umziehen, umherstand, während die Landleute bereits außerhalb dieser Hallen zusammengetreten waren. Ihre Wagen standen noch weiter nach der Mitte des Marktes zu.

Einen gastlichen Einbruck macht ber bischöfliche Theil von Kremster. Namentlich gilt dies von denjenigen Zimmern des Schlosses, welche man für die Restauration ausgewählt hat. Ich glaube, es ist ein altes klösterliches Resectorium, in dem die Deputirten und Zournalisten zu speisen pflegen. Die Decke des Zimmers ist gewölbt, wie man es auch in den nahen slovatischen und mährischen Städten in den Häusern der Geistlichen, in den Schulen und vielleicht in allen Gebäuden sindet, welche man über den Charafter reiner

Brivatwohnungen erheben und benen man gleichsam ben Charafter einer gewiffen Deffentlichfeit verleiben will. Sie erhalten baburch etwas Tempelartiges.

Der Geist ber Deffentlichfeit ift bem bischöflichen Balaste in Kremfier neuerdings in reichem Maße zu Theil geworden. Freilich sieht man es der Bracht diesses hauses an, daß es nicht für ein Barlament gebaut ist, — für Bolfsvertreter genügen ja einsache große Säle mit viel Licht. Durch die vielen Borzimmer des erzbischöflichen Balastes friechen hannafische Bauern zu den Galerien empor, einer schen hinter dem andern gehend auf den breiten Treppen, als stiegen sie auf einer Leiter zum heuschober empor.

Die bäuerlichen Abgeordneten, die als schlichte Männer aus der Mitte des Bolfes herausgerissen, zum Theil der deutschen Sprache nicht mächtig und durchaus ohne Bewußtsein von der Großartigkeit ihrer Stellung, auf einen erhabenen Blatz geschleubert wurben, sie, die in Bersammlungen von welthistorischer Bebeutung den Charakter harmloser Privatpersonen trugen, sind seit der Verlegung des Neichstages nach Kremsier mit dem Bolksleben wieder völlig eins geworden. Sie wohnen bei den Bauern eines dicht bei Kremsier gelegenen Dorfes und kommen von dort re-

gelmäßig zu ben Sigungen in die Stadt, wie sonft wohl zu ben Warkttagen.

Wenn ber öfterreichische Bauer einft aller feiner Laften entwöhnt und unter ben Sturmen einer grofen Beit jum Bewußtsein berangereift ift, bann wird fic ber Geift diefer Bolfer, wie an einen Traum aus ihrer Rindheit an die hoben Sallen erinnern, in benen ihre Bertreter jest aus und eingeben. Sollte aber - mas Bott verhnten wolle - bie Freiheit in Defterreich wieder finfen, auch bann wird er fich, wenn er wieder in ber Furche hinter bem Pfluge berschreitet, noch baran erinnern, bag er einmal in biefem bischöflichen Balafte aus und einaing, baß er auf roth ausgeschlagenen Stublen bier im Lebnfaale faß, gerade als mußten nun ju ihm bie Bifcofe und Ritter bulbigend und zehntend fommen, und ber öfterreichische Bauer wird fich babet bas Beugniß geben konnen, daß feine Seele keufch und ftill und vom Sochmuthe gar fern geblieben ift.

Einer ber bauerlichen Abgeordneten, vermuthlich ein Slave, foll bei einem furzen Aufenthalte in Wien etwas berauscht in eine Kaserne gekommen sein, um sich gegen die Ungarn anwerben zu laffen! Und in der That wurde gewiß Mancher von ihnen

žą.

Defterreich boch zu Roffe beffer vertreten, als aufben rothen Seffeln.

Vor Eröffnung ber Sigung, ber ich in Rremfier beimohnte, ließ ich mir die Baupter bes Czechentbumes zeigen, bas burch Riegers Rebe über bie Bolfssouverginität bie Aufmerksamkeit vorzugeweise auf nich gezogen batte. Es batte nich bamals mit einem Blanze umgeben, ber nicht gang natürlich ju nennen war, Ueberall mit ben bohmifchen Abgeordneten gufammen fab man einen ftattlichen blonden Gerefcaner= Offizier, ju beffen vielen Dolchen und Biftolen im Gurtel die Brille im Genichte einen eigenthumlichen Gegensat bilbete und ber überhaupt gang wie ein beutscher Student aussah. Im Reichstage nahm er einen für hohe Bafte an ber Seite bes Sigungefaales felbft bestimmten Chrenplat ein. Als ein Saupt ber Swornoft war er vor wenigen Monaten aus Brag gu Bellachich gefloben, jest febrte er ale Gereschaner= Offizier auf Urlaub in feine Beimath gurud. Man muß gefteben, es liegt etwas Grofartiges in bem Bange, ben bie Ereigniffe in Defterreich genommen haben, bas fich oft an bem Beschide ber Gingelnen am deutlichften zeigt.

Als ich in ber Nacht auf den Bahnhof von Hullein

zurudkehrte, fand ich ihn dort wieder. Um ihn hatte fich in ehrerbietiger Entfernung eine kleine Schaar gerade auf dem Bahnhofe anwesender flavischer Landsleute gesammelt, die neugierig seinen rothen Mantel, soine Dolche und Bistolen betrachteten. Ein alter Sergeant, der ihn als Diener zu begleiten schien, erzählte der aufmerksamen Gruppe die Schickale des jungen Sereschaner-Offiziers, und pries ihn zugleich als einen der bedeutendsten flavischen Dichter und Redner.

"Bierhundert Gulben waren auf seinen Kopf geset!" rief er den flavischen Pauern noch zu, als sein herr bereits den Dampswagen bestieg, ber ihn nach Olmug und Brag weiter führen sollte. •

### Inhalt.

| An eine Dame in Frankfurt am Main .                 | €eite<br>V |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| I.                                                  |            |  |  |  |  |  |  |
| Stiggen aus Böhmen, Ungarn, Obers und               |            |  |  |  |  |  |  |
| Rieders Defterreich und Tyrol                       | 1          |  |  |  |  |  |  |
| 1. Böhmische Musikanten in der fachfischen Schweiz. |            |  |  |  |  |  |  |
| Deutsche und öfterreichische Studenten. Der         |            |  |  |  |  |  |  |
| Ballfahrtsort Mariaschein                           | 3          |  |  |  |  |  |  |
| 2. Bohmische Scenen                                 | 23         |  |  |  |  |  |  |
| 3. Ein nationales Caffastud der bohmischen Gaus     |            |  |  |  |  |  |  |
| ner ,                                               | 29         |  |  |  |  |  |  |
| 4. Prager Erinnerungen: Gine fcone Rathhaus-        |            |  |  |  |  |  |  |
| uhr                                                 | 37         |  |  |  |  |  |  |

| · Seli                                         | te |
|------------------------------------------------|----|
| 5. Zwei brennende bohmifche Dorfer. Der Bigeu- |    |
| ner winkt nach Ungarn hinein 3                 | 9  |
| 6. Das Bolt im Prater. Biener Augenweide . 4   | 2  |
| 7. Umichau in Pregburg 4                       | 9  |
| 8. Der Bollmond über dem Beinberge ber Da-     |    |
| trone. Die Capuziner. Der Calvarienberg.       |    |
| Ungarische Christustöpfe. Gine Sage von Ma-    |    |
| ria Therefia 5                                 | 8  |
| 9. Die Slovaken 6                              | 3  |
| 10. Die Magyaren und bie Zigeuner 7            | 1  |
| 11. Die Deutschen und die Schulen 7            | 6  |
| 12. Eine flovatliche Stadt 8                   | 4  |
| 13. Auf der Donau bis Pefth. hazardfpiel auf   |    |
| ber Donau. In Pefth 8                          | 39 |
| 14. Gin nationaler Aufzug im Regen. Ueber Die  |    |
| Beide. Die frohlichen Slovaken 9               | 96 |
| 15. Die kleine Dulberin aus Ulm. Der Tyroler   |    |
| Bacchus. Sonntagsfrühe auf der Donau. An-      |    |
| blid der Alpen 10                              | )1 |
| 16. Die Pferde-Eisenbahn und der handwerte-    |    |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •        | )6 |
|                                                | 10 |
| 18. Bilber und Beichen am Bege. Gine man-      |    |
| G ,                                            | 16 |
|                                                | 23 |

.

.

|                                                  |    | Ceite |
|--------------------------------------------------|----|-------|
| 20. Das Saus einer weifen Bauerin .              |    | 126   |
| 21. Der Schwabacher                              |    | 134   |
| 22. Baierifche und öfterreichische Cabbathftille |    | 139   |
| 23. Der Saufirer von Schwas ,                    |    | 146   |
| 24. Ein Birthehaus in Tyrol                      | •  | 149   |
| 25. Gin blauer See und ein fcones Schwefter      | r= |       |
| paar. Honoratioren und Wilddiebe .               |    | 154   |
| * ***** ******************************           | ٠  |       |
| III.                                             | •  |       |
| Bien im October 1848 und im Belagerung           | å. |       |
| auftande                                         | Ď> | 163   |
| 1. Latours Tod                                   | •  |       |
| •                                                | •  | 165   |
| 2. Umichau                                       | ٠  | 172   |
| 3. Auf Markt und Strafen                         | •  | 176   |
| 4. Ein Abenteuer                                 | •  | 181   |
| 5. Gin Berbezelt                                 | •  | 187   |
| 6. Der Reichstag                                 | •  | 191   |
| 7. Bor dem Ausbruche des Rampfes .               |    | 198   |
| 8. Kampstage                                     |    | 203   |
| 9. Eine weiße Fahne                              |    | 208   |
| 10. Auf der Univerfitat                          |    | 217   |
| 11. Auf dem Stephansthurme                       |    | 223   |
| 12. Belagerungezustand                           |    | 226   |
| 13. Sinrichtungen                                |    | 232   |
| 14. Տայնան                                       |    | 235   |

| III.                        |   |     | Eeite . |
|-----------------------------|---|-----|---------|
| Beibnachten in Ungarn. 1848 | • | , • | . 239   |
| IV.                         |   |     |         |
| Cine Stadt in Mähren        |   | •   | . 251   |

-----

.

•

. . .

V .

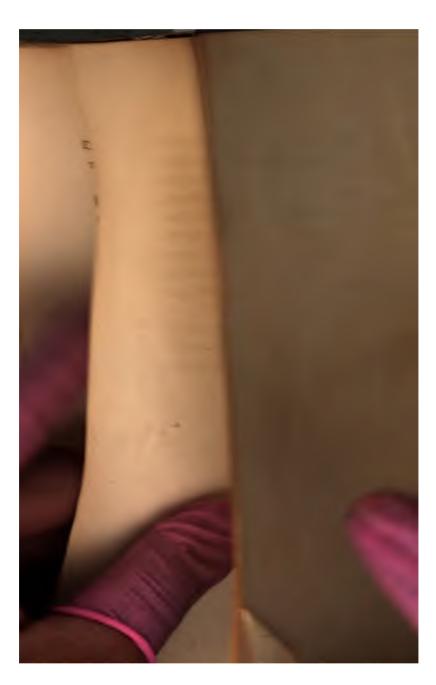



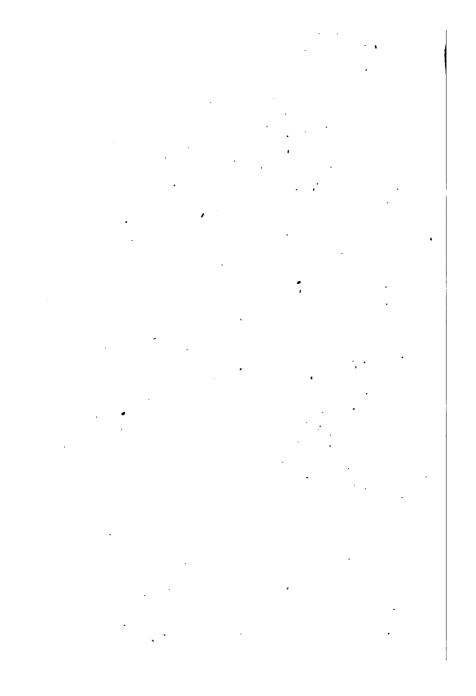

# Inhalt.

| An ei | ne Dame in     | Frant      | urt am     | Main     | eeite<br>• V |
|-------|----------------|------------|------------|----------|--------------|
|       |                | I.         |            |          |              |
| €fijj | n aus Böhr     | nen, U     | ngarn,     | Ober-    | und          |
| Nie   | der Defterre   | ich und    | Tyrol      |          | . 1          |
| 1.    | Böhmifche Duf  | ikanten in | der fächfi | fchen Sa | weiz.        |
|       | Deutsche und   | diterreich | ische Sn   | identen. | Der          |
|       | Ballfahrtsort  | Mariajd)   | ein .      |          | . 3          |
| 2.    | Böhmifche Sce  | nen .      |            |          | . 23         |
| 3.    | Ein nationales | Caffaftii  | f der böl  | hmischen | Gau-         |
|       | ner            |            | ,          |          | . 29         |
| 4.    | Prager Erinne  | rungen.    | Eine schö  | ne Rath  | haus:        |
|       | uhr            | • ,        |            |          | . 37         |

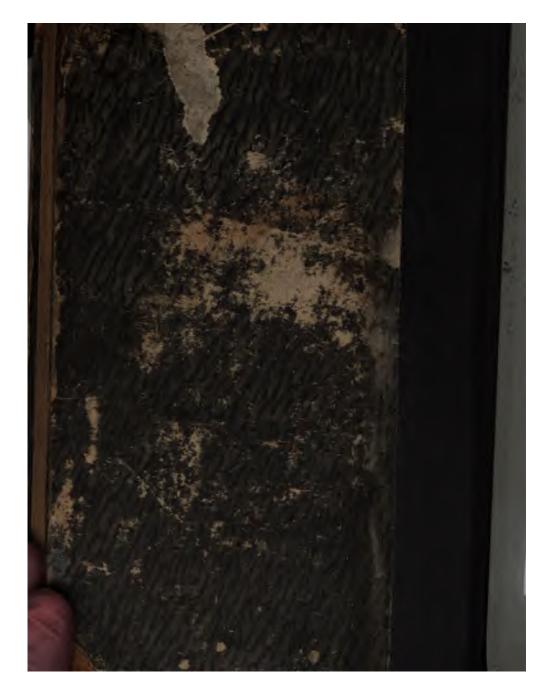